DI NGEN

Hade to define by the Continue of

The second secon

uni (g

ing a mu 4. peti.

in the state of

1.1. ...( 1.18);

W um der Spite

dut 2

The section of the se

- ande

a series

A THE RE

16.7

....

17

1. T.E.

1.5

un iz m keri

drive.

11

RELUTAN

11.00

. .

<u>=</u> يار

10 mg 10 mg

200

1000

Williamden-Spine

inters lochter

iner Glaubige

Tokar

ki()

Nr. 293 - 51.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Belgien 38.00 bfr. Dancmark 6.75 dar, Frankreich 7.00 F. Griechenland 140 Pr. Grobbritannien 65 p. Italien 1500 L. Jugoslawien 275 00 Din. Luxenburg 23 00 Er. Niederland 2.20 bfl. Norwegen 7.50 nkr. Österreich 14 öS. Portugal 115 Esc. Schweden 6.50 skr. Schwein 2.00 sfr. Spanien 150 Pis. Kanansche inseln 175 Pis.

## TAGESSCHAU

#### POLITIK

den Parlamentarischen Staatsse-kretär im Bundesinnenministerium. Spranger (CSU), gerügt, weil er dem Verfassungsschutz Aufträge zur Überprüfung von Bundestagsabgeordneten der Grünen er-teilt hatte. Aus FDP-Sicht gebe es kein Weisungsrecht für Parlamentarische Staatssekretäre an den Verfassungsschutz, bestimmte Dinge zu verfolgen. (S. 3)

Blockade: Tausende von niederländischen Lastwagenfahrern blockierten gestern die Grenz-übergänge zur Bundesrepublik und versperrten Verkehrsknotenpunkte in den Niederlanden. Mit der Aktion wollen sie Lohnerhöhungen durchsetzen. (S. 5)

Eigener Weg": Für engere Beziehungen sprachen sich China und die "DDR" beim Besuch einer Volkskammer-Delegation in Peking aus. Bei den Gesprächen wurde aber betont, daß jedes kommunistische Land seinen eigenen Weg beim Aufbau einer sozielistischen Gesellschaftsordnung gehen sollte. (S. 5)

Namibia: Die Unterstützung des Modells der Vielrassigkeit, wie es in der kürzlich gebildeten Übergangsregierung zum Ausdruck komme, befürwortet der Chef der Bonner CSU-Landesgruppe, Wai-

Rüge: Das FDP-Präsidium hat Wahlerfolg: Die Gemeindewahlen in Portugal bestätigten den Trend zur rechten Mitte. Die schon bei den Parlamentswahlen im Oktober siegreiche PSD von Ministerpräsident Anibal Cavaco Silva konnte auch diese Wahlen deutlich gewinnen (S. 5)

> Revirement: Der österreichische Umwelt- und Gesundheitsminister Steyrer ist zurückgetreten. Als Grund gab er an, er wolle sich als Präsidentschaftskandidat der Sozialisten auf die 1986 anstehende Wahl vorbereiten. Nachfolger Steyrers wurde der bisherige Direktor des Zweiten Österreichischen Fernsehens, Kreuzer.

Milovan Djilas: Der bekannte jugoslawische Regimekritiker und Publizist hat einen Herzanfall erlitten. Belgrader Arzte bezeichneten den Zustand des 74jährigen

Terrorismus: Durch eine Landmine wurden in Südafrika sechs Weiße getötet und fünf schwer verletzt. Sie waren mit einem Kleinlastwagen unweit der Grenze zu Zimbabwe unterwegs. Die Untergrundorganisation ANC übernahm die Verantwortung.

Streik: Die spanischen Fluglotsen sind in einen dreitägigen Streik getreten. Sie fordern Gehaltserhö-

#### ZITAT DES TAGES



99 Um zu sichern, daß Berlin auch tatsächlich beteiligt wird, hat man bei diesem Abkommen darauf Wert gelegt, daß zusätzlich ein Veranstaltungskalender ausgearbeitet wird, der diese Einbeziehung West-Berlins auch

Der deutschlandpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eduard Lintner, zum deutsch-deutschen Kultur-abkommen (S. 4) FOTO: R. SCHULZE-VORBERG

## WIRTSCHAFT

Bundesschulden: Der CDU-Haushaltsexperte Austermann erwartet für 1985 eine um knapp vier Milliarden Mark geringere Neuverschuldung des Bundes. (S. 9)

Industrieländer: Ein gegenüber 1985 unverändertes Wirtschaftswachstum von 2.75 Prozent erwartet das Institut für Weltwirtschaft

Volkswagen: Einen Jahresüberschuß von deutlich mehr als 500 Millionen DM sagt der Konzern für 1985 voraus. Der Umsatz werde nach vorläufigen Berechnungen erstmals 50 Milliarden DM überschreiten. (S. 10)

Thyssen Stabl: Als "voll befriedigend" wird das Geschäftsjahr 1984/85 bewertet. Der Umsatz der inländischen Gesellschaften erreichte bei einem Exportanteil von 40 Prozent 10,37 Milliarden DM nach 9,21 im Vorjahr. (S. 10)

Börse: Hausseartige Kurssteigerungen führten den WELT-Aktienindex mit 261,15 (257,16) gestern auf einen neuen Höchststand. Auch der Rentenmarkt tendierte freundlich his fest. BHF-Rentenindex 104,727 (104,672). Performance-Index (108,973). Dollar-Mittelkurs 2,5224 (2,5172) Mark. Goldpreis pro Fein-unze 318,60 (317,75) Dollar.

## KULTUR

Ballett: Die erste Premiere der Saison in Stuttgart mit drei uraufgeführten Choreographien von John Alleyne, Peter Spoerli und Hans van Manen ist vom Publikum positiv aufgenommen worden. Die Veränderung an der Spitze scheint am Ensemble Marcia Haydées spurlos vorübergegangen zu sein. (S. 19)

Oper. Fünfmal ist im Laufe der Zeit Verdis "Don Carlos" revidiert nachkomponiert oder neu arrangiert worden. Den "Don Carlos", wie ihn Verdi ursprünglich für die Pariser Opéra komponiert hatte, hat die "Musikkriminologin" Ursula Günther rekonstru-iert. Davon liegt jetzt eine Platteneinspielung vor. (S. 19)

## SPORT

Tennis: Wimbledonsieger Boris Becker wird künftig auch als Werbepartner des holländischen Elektrokonzerns Philips International tätig sein. Der Vertrag läuft vorerst drei Jahre. (S. 17)

Handball: Vlado Stenzel, als Trainer vor sieben Jahren mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister, ist in der Schweiz gescheitert. Er wurde von Grasshoppers Zürich entlassen. (S. 17)

## AUS ALLER WELT

Horoskope: So mancher Unternehmer oder Personalchef befragt vor wichtigen betrieblichen Entscheidungen den Astrologen. Von der Steuer absetzbar sind die Ausgaben aber nicht mehr. (S. 20)

Urteil: Kommunen können die Kosten für zusätzliche Reinigung nach Demonstrationen nicht dem

jeweiligen Demonstrationsveranstalter in Rechnung stellen, urteilte das Oberverwaltungsgericht Münster. Das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit müsse höher bewertet werden als eventuelle

Wetter: Meist trüb und regnerisch. 3 bis 10 Grad.

Schäden, (S. 20)

## Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

S. 2

CSU München: Erweist sich Kiesls Erfolg über Hundhammer als ein Pyrrhus-Sieg?

Aus der Presse von drüben: Boris Becker steht hoch im Kurs - Von

Südasien: Auf der Suche nach einer inneren Annäherung - Von Peter Dienemann

Der Computer prüft Triebwerke auf Herz und Nieren

Meinungen: Die vorlaute Unzu- Forum: Personalien und Leserständigkeit - Leitartikel von briefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages

> Polen: Honecker in Warschau eingetroffen - Spricht er dort den Bonn-Besuch ab?

Fernsehen: "Der Park" als Film -Satire wider Willen - Organisiertes Surrogat

Uraufführung in Köln: Dähnerts "Erbe um Erbe" - Marmorengel im Duett

Umwelt - Forschung - Technik: Pelamode: André Bisang schwammen die Felle dann doch nicht davon – Von Knut Teske

## Rau: Ich lasse mir keine Koalitionsdebatte aufschwätzen-

#### Der Kanzlerkandidat zielt auf Gefühle der Wähler / "Perspektiven" für den Sieg

PETER PHILLIPS, Ablen Der SPD-Kanzlerkandidat Johannes Rau hat im westfälischen Ahlen die Grundzüge seines Wahlpro-gramms beschrieben: Die SPD will außer um ihre Stammwähler - vor allem um von der CDU/CSU enttäuschte Arbeitnehmer, "heimatlos gewordene Wähler", um Wissenschaftler, Ingenieure und auch Unternehmer werben.

"Für diese neue Koalition der Bürger kämpfe ich. Und deshalb wende ich mich scharf dagegen, daß wir uns im Bundestagswahlkampf das Thema Parteien-Koalitionen auch nur aufschwätzen lassen", sagte Rau, der während einer Vorstandssitzung in der Düsseldorfer Staatskanzlei einstimmig für das Spitzenamt der SPD im Bundestagswahlkampf 1987 nominiert worden war. Parteichef Brandt hat die Ablehnung eines rotgrünen Bündnisses am Vorabend in die Formel gegossen, die SPD stehe in einer

"Wahlkampf-Konstellation 1:3". Als Perspektiven für den Fall eines Wahlsieges nannte der nordrhein-westfällische Ministerpräsident Rau: - Eine befristete Ergänzungsabgabe für hohe Einkommen;

- Steuerfreiheit für "das Existenzmi-

- steuerliche Entlastung der Einkom- Geistesgeschichte und ein gemeinsamen bis 80 000 Mark sowie re-investierte Unternehmensgewinne;

- Aktivitäten, um westliche und östliche Mittelstreckenwaffen in Europa wegzuverhandeln";

 Aufhebung der jetzt vorgesehenen
 Anderung des Streikparagraphen 116 - Umsetzung des Projekts Arbeit und Umwelt

Es war eine stark auf die Gefühle der versammelten Genossen zielende Rede die Rau in Ahlen hielt. Er schlug den Bogen zurück bis zu Gustav Heinemann, in dessen "Tradi-

SEITE 3: Rav setzt im Wahlkampf auf Carter

tion" er selbst stehe, und auch zur "Friedensbewegung", von der er al-lerdings "manche Einschätzung auch heute nicht teile\*. Aber: "Ich will die Politisierung, und zwar sowohl gegen einen Pazifismus des Gefühls, als auch gegen die Technokratie des Raketenschachs. Ich will die zweite Phase der Entspannungspolitik".

Rau versäumte nicht zu erwähnen, daß .wir zum westlichen Bündnis gehören\*. "Mit den USA verbinden uns gemeinsame Werte, eine gemeinsame

mer Kampf um die Menschenrechte." Aber vor allem nahm sein persönliches Bekenntnis zu Israel breiten Raum in seiner Rede ein: "Wer wie ich in den dreißiger Jahren aufgewachsen und in den vierziger erwachsen geworden ist, der wird Schuld und Verantwortung niemals los die unser Volk gegenüber seinen jüdischen Mitbürgern und der jüdischen Bevölkerung unserer Nachbarn auf sich geladen hat".

Zur Überraschung vieler sprach der Kandidat aber auch offensiv das umstrittene Kraftwerk Ibbenbüren an: Es erfülle alle Forderungen des einstimmigen Buschhaus-Beschlusses des Bundestages und "die Inbetriebnahme war richtig und ich habe nicht die Absicht, mich dafür bei irgendwem zu entschuldigen".

Die SPD müsse die Partei sein, die dafür sorgt, daß Fortschritt den Menschen dient", lautete Raus Slogan in Ahlen. Aber "dazu brauchen wir weder mehr Staat noch mehr Bürokratie". Und auch allen Verstaatlichungsüberlegungen erteilte er eine Absage. Er vermittelte Optimismus und forderte die SPD auf, "eine Milhon Hoffnungsträger" für 1987 zu **DER KOMMENTAR** 

## Kandidat Rau

Nun hat Johannes Rau seinen schweren Gang angetreten. Aus der Position im Tal, also bergauf, die absolute Mehrheit erobern zu wollen, erscheint nahezu aussichtslos. Es erwartet auch

Das beste Ergebnis, das die SPD bei einer Bundestagswahl je erhielt, waren die 45,8 Prozeot von 1972. Damals aber stand Willy Brandt auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn. Der Bundeskanzler. seinerzeit Hoffnungsträger der Reform- und Ostpolitik, überstrahlte den politischen Konkurrenten. Und doch: Ohne die Freien Demokraten hätte selbst er die Regierung nicht bilden kön-nen. Die Sozialdemokraten befanden sich zu keiner Stunde der Bundesrepublik Deutschland im Stande des Geistes und des Ansehens, die Majorität der Bürger an sich zu ziehen.

Woher also nimmt Rau den Mut, dieses Ziel zum persönlichen Programm zu erheben? Die Beliebtheit, die ihm nachgesagt wird, erweist sich in der Politik (wie auch sonst) als wetterwendische Freundin. Oder überträgt er das spezifische Klima seines Hei-

matiandes auf alle Höhen und Ebenen der Bundesrepublik? Oder hält er die amtierende Regierung in Bonn für so leistungsschwach, daß sie im ersten An-sturm zu fällen wäre? Nein, weit gefehlt. Johannes Rau glaubt von allem etwas, aber nichts ganz. Er tritt mit den größten Vor-Sätzen an, weil er antreten muß, weil sonst keiner da ist, der es überhaupt könnte. Er erinnert an den "Parteisoldaten" Hans Apel. der pflichtens nach Berlin zog. Er hatte den Marschbefehl im Tornister, nicht den Marschallstab.

Die Selbstanforderung der absoluten Mehrheit verwandelt sich im Falle der Niederlage in eine gültige Entschuldigung. Vorsorglich merkt Rau auch an, er werde nicht der Willensvollstrekker seiner Partei sein. Das Wahlprogramm besteht aus dem Versprechen, Geld zu verteilen und Harmonie zu stiften. Für die Au-Benpolitik zitiert der Kandidat Brandts Wort von der "zweiten Phase der Entspannung". Sehr originell, sehr mitreißend ist der Start von Ahlen nicht. Rau tastet, er sichert -aus gutem Grund nach

# Shultz lobt Ungarns eigenes Profil Schrille Begleitmusik aus Moskau / US-Außenminister heute nach Belgrad

US-Außenminister George Shultz hat der ungarischen Führung Anerkennung für ihren relativ eigenstän-digen Kurs in der Außen- und Sicherheitspolitik ausgesprochen. Schrille Begleitmusik zu seinem Aufenthalt in Budapest kam aus Moskau: Die Medien der UdSSR warfen ihm wegen seiner Reisen nach Bukarest, Budapest und Belgrad "antisowjetische und antikommunistische Rhetorik" vor. Sie kommentierten damit vor allem die Bemerkungen des amerikanischen Politikers vor der "Berliner Presse-konferenz", daß die USA die Einglie-

ten (WELT vom 16. 12.). Shultz ist der erste US-Außenminister, der Ungarn besuchte, seitdem Cyrus Vance im Januar 1978 als einer seiner Amtsvorgänger der Regierung in Budapest die geschichtsträchtige Stephanskrone überbracht hatte, die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges von den USA aufbewahrt gungsklausel\* im Handel zu entzie-

Die öffentlich-rechtlichen Rund-

funkanstalten können bei ihrer For-

derung nach zusätzlichen Gebühren-

einnahmen vor Ende 1988 nicht mit

der Unterstützung der Länder rech-

nen. Die von Staatssekretär Hanns-

Eberhard Schleyer (Mainz) geleitete

Kommission zur Ermitthung des Fi-

nanzbedarfs (KEF) kam gestern zum

Ergebnis, daß eine Anhebung der

Rundfunk- und Fernsehgebühren

(derzeit 16,25 Mark im Monat) nicht

notwendig sei. Im Gegenteil, die

Kommission sagte für die ARD Über-

schüsse von mehr als 1,27 Milliarden

Mark und beim ZDF von 293,8 Millio-

nen Mark voraus. Demgegenüber

rechnen die Anstalten für den Pla-

nungszeitraum von 1983 bis 1988 mit

Fehlbeträgen in Höhe von 693,3 Mil-

lionen Mark (ARD-Bereich) und 96,3

Die Diskrepanz erklärt sich aus der Tatsache, daß die Anstalten die er-

warteten Werbeeinnahmen "sehr zu-

rückhaltend" (Schleyer) angesetzt ha-

Millionen Mark für das ZDF.

derung Osteuropas in den sowjeti-

schen Einflußbereich nicht akzeptier-

worden war. Shultz traf Außenminister Peter Varkonyi. Vorgesehen war auch eine Begegnung mit Parteichef Janos Kadar.

Ungarn gilt in Washington wegen seiner Wirtschaftsreformen als ein um ein eigenes Profil bemühtes kommunistisches Land. Shultz hatte dies mehrfach angedeutet, als er die Reisefreizügigkeit für Ungarn und die Privatisierung gewisser Wirtschaftszweige lobte. Diese Haltung der USA gilt eingeschränkt auch für Rumänien, das die USA vor allem wegen der außenpolitischen Unabhängigkeitsbemühungen lobten, aber wegen der Menschenrechtsverletzungen zunehmend kritisieren.

Shultz und der rumänische Staatsnd Parteichef Ceausescu hatten offen eingeräumt, daß die hilateralen Beziehungen "besser sein könnten". Der amerikanische Kongreß hatte vor kurzem angedroht, Bukarest die jährlich zu erneuernde "Meistbegünsti-

Länder fordern Sender zu weiteren Einsparungen auf / Kritik an der "Überversorgung"

noch ein "erhebliches Einsparungs-

und Rationalisierungspotential". Kri-

tische Anmerkungen machen die Au-

toren des KEF-Berichts zu den Perso-

nalkosten. Leistungen, die höher als

im öffentlichen Dienst seien, müßten

auf das dort gültige Maß zurückge-

führt werden. Die Mitarbeiter der

Rundfunkanstalten seien im Ver-

gleich zu anderen Arbeitnehmern

nach ihrer Pensionierung immer

Aufsehen hatte zum Beispiel der

baden-württembergische Rech-

nungshof mit seiner Kritik am Fi-

nanzgebaren des Süddeutschen

Rundfunks (SDR) erregt, die nach

Meinung von Experten durchaus

auch auf andere Anstalten übertragen

werden kann. Die Prüfer hatten be-

mängelt, daß im Stuttgarter Funk-

haus eigentlich nur "Chefs" beschäf-

tigt seien. Dreiviertel der Redakteure

übten, nehme man das Gehalt zum

Maßstab, leitende Tätigkeiten aus.

noch "überversorgt".

fac. Bonn ben. Außerdem sieht die Kommission Vermeintliche Anfänger würden mit

hen, falls die Diskriminierung von Minderheiten nicht beendet werde.

Shultz erklärte ferner, er sei mit Ceausescu. übereingekommen, "im olympischen Geist" an der Lösung der zwischen beiden Ländern existierenden Probleme zu arbeiten. Er erinnerte an den begeisterten Empfang. den die Amerikaner der rumänischen Delegation bei den Olympischen Spielen in Los Angeles 1984 bereitet hatten. Rumänien hatte die Spiele nicht boykottiert.

Heute wird der amerikanische Au-Benminister den südosteuropäischen Teil seiner Rundreise mit Gesprächen in der jugoslawischen Hauptstadt Belgrad beenden. In der vergangenen Woche war Ceausescu zu Gast in Belgrad. Der Rumäne würdigte die gen Faktor der internationalen Beziehungen. Jugoslawien hat die Bestrebungen Rumaniens um außenpolitische Unabhängigkeit moralisch un-

knapp 4700 Mark entlohnt, mit Aus-

sicht auf ein Endgehalt von 8200

Mark. Als Vergleiche wurden heran-

gezogen: Ein Beamter erhalte in der

Besoldungsgruppe A 16 mit Ortszu-

schlag Stufe zwei und Stellenzulage

4984,48 Mark, ein C-3-Professor

4678,36 Mark. Außer den Redakteu-

ren würden auch Sekretärinnen, Ton-

meister oder Handwerker durchweg

eine Stufe höher eingruppiert als dies

im Haustarif der Anstalt vorgesehen

sei. Eine weitere Klage der Rech-

nungsprüfer: Der SDR erwirtschafte

Verluste in Millionenhöhe, weil seine

Fernsehteams nicht ausgelastet seien.

Dennoch würden "Fremdteams" mit

Dreharbeiten beauftragt. Die Rund-

funkanstalten wehren sich gegen sol-

che Vergleiche mit dem Argument, es

gehe nicht an, einen Sender wie eine

Die neun Sender der ARD haben

1983 insgesamt 4,2 Milliarden Mark

Behörde zu behandeln.

ausgegeben.

Seite 2: Delikates in Bukarest

## Schily: Kooperation EKD für "gezielte mit SPD auch in Hannover möglich

Der Bundestagsabgeordnete der Grünen, Otto Schily, rechnet damit, daß seine Partei auch in Niedersachsen nach der Landtagswahl im Juni 1986 mit der SPD über eine Zusammenarbeit verhandeln wird. In einem Gespräch mit der "Neuen Osnabrükker Zeitung" sagte Schily, nachdem der Bundesvorstand der Grünen bereits in Hessen vergehlich versucht habe, die Koalition durch Quertreibereien° zu verhindern, werde er auch in Niedersachsen bestenfalls eine "Kommentatorenrolle" spielen können. Trotz der Niederlage des realpolitischen Flügels auf dem Bundesparteitag der Grünen, dem Schily der Partei austreten. Er bekräftigte noch einmal seine Kritik an der in ihrem Amt bestätigten Sprecherin des Bundesvorstandes, Ditfurth, die die Bundesrepublik einen Polizeistaat genannt hatte.

## Sanktionen" gegen Südafrika DW. Hannover

Für "gezielte, kalkulierte Sanktio nen" gegen Südafrika hat sich der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) auf seiner Tagung in Hannover ausgesprochen. Die EKD hält in einem gestern veröffentlichten Kommuniqué einen totalen Wirtschaftsboykott für nicht ge-eignet, die südafrikanische Regierung in der Frage der Rassentrennungspolitik zu einer Änderung zu bewegen. Die Unterstützung einer derartigen Boykottforderung würde nach Ansicht des Rates möglicherweise "unahsehbare, vermutlich auch chaotische Folgen" haben. Deshalb sollten "alle Chancen zu einem friedlichen Wandel entschieden und sonnen benutzt werden". Mit "Betroffenheit und Zustimmung" nahm der Rat den Bericht seines Vorsitzenden. Bischof Martin Kruse, über die Südafrika-Notstandskonferenz des Weltkirchenrates entgegen.

#### Höhere Rundfunkgebühr ,nicht notwendig' Mitterrand für **Sparpolitik**

Frankreichs Staatspräsident François Mitterrand hat an die Bundesrepublik Deutschland appelliert, sich an dem französischen Projekt der Raumfähre "Hermes" zu beteiligen. Die Bundesregierung hat bislang kein großes Interesse an diesem Projekt gezeigt. Frankreich werde das Raumflugzeug "auf jeden Fall" bauen, sagte Mitterrand im französischen Fernsehen.

Bei seinem dritten großen Medienauftritt drei Monate vor den Parlamentswahlen verteidigt der Präsident die Konsolidierungpolitik seiner sozialistischen Regierung. Die Be-kämpfung der Arbeitslosigkeit sei dagegen an die zweite Stelle gerückt, sagte Mitterrand.

Seiten 2 und 8: Weitere Beiträge

#### In Wackersdorf Hüttendorf geräumt DW. Wackersdorf

Das Hüttendorf, das am Wochenende nach einer Großkundgebung gegen die umstrittene atomare Wiederaufarbeitungsanlage auf dem Baugelände in Wackersdorf errichtet worden war, ist gestern von starken Polizeieinheiten geräumt worden. Von den knapp 800 Besetzern des Geländes wurde der größte Teil von Bundesgrenzschutz- und Polizeibeamten sowie von Sondereinsatzkommandos weggetragen oder abgeführt.

Der Aufforderung der Polizei, das Gelände freiwillig zu verlassen, waren nur wenige der Hüttenbewohner gefolgt, die meisten leisteten passiven Widerstand. Nach Feststellung der Personalien wurden fast alle wieder auf freien Fuß gesetzt. Seite 2: Einbindung der Koalo-Bären

## Abu Nidal im Komplott mit libyschem Geheimdienst?

#### Offenbar Sprengstoff-Anschläge in Europa geplant DW. Kairo

Die Untergrundorganisation von Abu Nidal, der als einer der gefährlichsten internationalen Terroristen gilt, will in Zukunft in enger Zusammenarbeit mit dem libyschen Geheimdienst Anschläge auf amerikanische, britische, israelische und ägyptische Personen und Einrichtungen in Europa verüben. Dies ist das Ergebnis eines Geheimtreffens zwischen dem libyschen Staatschef

Bei dieser Zusammenkunft Ende September verpflichtete sich Khadhafi, wie jetzt aus arahischen Geheimdienstkreisen bekannt wurde, Abu Nidals Gruppe jährlich 12 Millionen Dollar zur Verfügung zu stellen. Unmittelbar nach diesen Verhandlungen mit Khadhafi übergah Hassan Ashkal, ein Oberst im lihyschen Geheimdienst, Abu Nidal die erste Rate von 5 Millionen Dollar in bar. Bernerkenswerterweise verschwand Ashkal wenige Wochen später. Kenner meinen, daß Ashkal auf Khadhafis Befehl liquidiert worden sei, da angenom-

Khadhafi und Abu Nidal, der ur-

sorünglich Sabri al Banna hieß.

men wird, daß er Hinweise auf die Beteiligung Libyens an der Entführung eines ägyptischen Passagierflugzeugs nach Malta gegeben habe. Ashkal soll am 26. November heimlich in Lihyen beigesetzt worden sein. Libysche Stellen dagegen behaupten. Ashkal sei bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Unmittelbar nach seinem Treffen

mit Khadhafi ordnete Abu Nidal die Überführung eines Teils seiner Gruppe, ihr offizieller Name lautet Fatah/Revolutionsrat, nach Libyen an. Die Truppe soll in der Gegend von Al Azziziyya bei der libyschen Hauptstadt Tripolis, nicht weit von Khadhafis Residenz, Quartier genommen ha-ben. Das Treffen von Khadhafi und Abu Nidal zeigte rasche Ergehnisse: Abu Nidals Männer griffen in Europa libysche Oppositionelle und andere Khadhafi-unliebsame Einrichtungen an. So wurde ein Anschlag auf das "Cafe de Paris" in Rom, das zwei libyschen Oppositionellen gehört. verübt. Abu Nidals Gruppe deponierte auch im September eine Bombe im Büro der British Airways in London.

## Ein neues Rezept gegen Irrflüge

Einen enormen Gewinn für die Sicherheit des zivilen Luftverkehrs be-

deutet das Angebot der Internationalen Maritimen Satelliten Organisation (Inmarsat) an die Luftfahrtgesellschaften, in das bereits bestehende System von Kommunikationssatelliten einzusteigen. Damit eröffnet sich erstmals die Möglichkeit, die bisherigen Lücken im Funksprechverkehr zu füllen und mögliche Störungen ansanschalten

Das Inmarsat-System wurde bislang ausschließlich von der Seeschiffahrt genutzt. Es besteht aus einem Netz von sieben Kommunikationssatelliten, an das bisher etwa 4000 Stationen, zumeist auf Großschiffen und Ölbohrstationen, über Ultrakurzwelle angeschlossen sind. Als Rettungssystem bei Unfällen hat es sich bereits hervorragend bewährt. In der Luftfahrt wird der Funkverkehr dagegen noch vollständig im Kurzwellenbereich abgewickelt. Er bestimmten Zeiten überhaupt einen Kontakt zwischen Flugzeug und Bodenkontrolle. Auf vielen Langstrekken sind die Piloten daher zeitweilig von der Außenwelt abgeschnitten.

schaften dazu durchringen, dieses allerdings recht aufwendige - System einzuführen, gehören Vorfälle wie der folgenreiche Irrflug des südkoreanischen Jumbojets im September 1983 wohl endlich der Vergangenheit an. Ein Flugzeug ist dann auf jedem Punkt seiner Route ständig mit der Bodenkontrolle verbunden. Angaben über die Flugroute oder Funktionsdaten der Maschine können laufend zum Boden übermittelt werden. Auch ten früher als hisher. Das System wurde sogar als Service für die Flug-

Sollten sich die Luftfahrtgesell-

Wettermeldungen erreichen die Pilogäste einen Telefonverkehr aus dem Flugzeug zum Boden ermöglichen.

Einen ähnlichen Wert für die Luftfahrtsicherheit bedeutet ein unist starken atmosphärischen Störun- scheinbares Gerät, das kürzlich ein

Tüftler in Singapur entwickelt hat. Es macht endlich Schluß mit dem "Funksalat" im Umfeld von Flughäfen. Die einzelnen Frequenzen sind dort oft hoffnungslos überlastet. Manchmal kommt es vor, daß zwei anfliegende Maschinen auf der gleichen Frequenz senden, so daß es zu gefährlichen Mißverständnissen oder Unklarheiten kommt. Zudem lassen Piloten manchmal versehentlich ihre Sprechtaste gedrückt, so daß das Gerät weiter sendet und im weiten Umkreis die jeweilige Frequenz blok-

Das neue System registriert jede Sendung, die länger als 15 Sekunden dauert, und warnt dann die Besatzung. Außerdem prüft es, sobald die Sprechtaste gedrückt wird, oh die Frequenz in diesem Luftraum frei ist. War eine andere Besatzung auch nur einen Moment schneller, blockiert das Gerät diese Frequenz. Der erste Pilot kann dann sofort auf eine andere Wellenlänge umstellen.

# DIE WELT

## Ost-Berlin trägt bei

Von Enno v. Loewenstern

Ost-Berlin begeistert sich für die Demonstration (wenn man den Mini-Aufmarsch auf dem Kurfürstendamm mit anschließender Schaufensterzertrümmerung durch einige Chaoten aus dem bekannten Kreuzberger Festungsbereich so nennen will), die am Wochenende gegen den Besuch des amerika-nischen Außenministers Shultz im westlichen Teil der Stadt veranstaltet wurde. "Zehntausende Westberliner" hätten daran teilgenommen, jubelte die SED-Presse.

Möglicherweise weiß man es dort wirklich nicht besser. Zwar hatte die Polizei nur etwas mehr als dreitausend Umzügler entdeckt und die Veranstalter selber sahen nur siebentausend. Aber da zu diesen Veranstaltern vornean die SEW gehörte, Honeckers Westberliner Ableger, mag die Meldung an die vorgesetzten Dienststellen etwas farbiger als die real existierende Wirklichkeit ausgefallen sein.

Wer will, mag sich nun darüber mokieren, daß die Kommunisten Demonstrationen und deren "besondere Empörung" loben, wo sie doch im eigenen Bereich nicht so liberal sind und die Demonstrationen des 17. Juni 1953 eben wieder als Beispiel dafür erwähnten, was nicht sein darf. Wichtiger ist etwas anderes. Der Aufzug gegen Shultz wurde, wie gesagt, von der SEW inszeniert; daß ihre stets aufgeschlossenen Helfer von den Jungsozialisten und der Alternativen Liste mitwirkten, unterstreicht allenfalls die Bedeutung des Unternehmens.

Honeckers "Neues Deutschland" warf Shultz vor, seinen Berlin-Besuch benutzt zu haben, "um seine Abneigung gegen die Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs und der Nachkriegsentwicklung kundzutun". Zur Nachkriegsentwicklung gehört, daß von Jalta bis Helsinki, wie Shultz monierte, Menschenrechte und Selbstbestimmung auch den osteuropäischen Staaten zugesagt wurden. Zu den Ergebnissen des Zweiten Weltkriegs gehört, daß West-Berlin frei ist und unter dem Schutz der Westalliierten frei bleibt. Wer Horden von Gewalttätern mobilisiert, um dies Ergebnis des Zweiten Weltkriegs in Frage zu stellen, offenbart ein Verständnis für die weitere Nachkriegsentwicklung, das nur schwer mit den optimistischen Erwartungen für einen Honecker-Besuch zu vereinbaren ist.

## Mitterrand bleibt Sphinx

Von Joachim Schaufuß

Fünfmal hat sich Staatspräsident Mitterrand in den letzten vier Wochen vor aller Öffentlichkeit der Frage gestellt, wie Frankreich regiert werden soll, wenn die bürgerlichen Oppositionsparteien die Parlamentswahlen vom nächsten März ge-winnen sollten. Aber auch in der letzten Fernsehdarbietung vom Sonntagabend ist seine Antwort unklar und widersprüchlich geblieben.

Einerseits bestätigte der Präsident, daß er bis zum Ablauf seines Mandats (1988) im Amt bleiben würde. Andererseits erklärte er sich für die Politik der sozialistischen Regierung als "hauptverantwortlich". Wenn sich die Franzosen über diese Politik zu beklagen hätten, dann müßten sie sich an ihn

Eine Widerlegung seiner Funktion und Aufgabe würde er in einem für die Sozialisten negativen Ausgang der Wahlen aber nicht erblicken. Immerhin will er die "Sorge des Regierens" der neuen Mehrheit anvertrauen. Die näheren Bedingungen einer solchen "Kohabitation" nannte Mitterrand allerdings nicht. Jedoch sollten die Wähler schon jetzt die sozialistischen Errungenschaften verteidigen.

Da die Bürgerlichen eine ganz andere Politik verfolgen und insbesondere die sozialistischen Verstaatlichungen rückgangig machen wollen, scheint ihr Konflikt mit Mitterrand bereits vorprogrammiert – es sei denn, der Präsident würde sich seine derzeitigen Machtbefugnisse durch Volksentscheid bestätigen lassen. Dies wäre etwa über die Verkürzung des Präsidentenmandats von sieben auf fünf Jahre möglich, was eine sehr vernünftige Harmonisierung mit der Dauer der Abgeordnetenmandate erlauben würde.

Bezeichnenderweise hat Mitterrand diese ihm jetzt erstmals öffentlich gestellte, doch eigentlich peinliche Frage nicht zurückgewiesen. Vielleicht, weil in den Meinungsbefragungen sein Ansehen im Unterschied zu dem der Sozialistischen Partei wieder zunimmt und er sich den Sieg bei der Volksabstimmung zutraut? So scheint es, daß der Präsident sein letztes Wort noch nicht gesprochen hat.

## Delikates in Bukarest

Von Carl Gustaf Ströhm

7 u Beginn seiner Reise durch drei kommunistische Staaten Mittel- und Südosteuropas hatte der amerikanische Außenminister Shultz eine heikle Mission zu erfüllen: er mußte dem rumänischen Partei- und Staatschef Ceausescu das Mißfallen und die Sorge Washingtons wegen der Situation der Menschenrechte und der Nationalitäten in Rumänien deutlich vor Augen führen. Auf der anderen Seite galt es aber, den Rumänen - die als einziges Mitgliedsland des Warschauer Pakts die Olympischen Spiele in Los Angeles nicht boykottiert hatten auch einen gewissen Dank abzustatten.

Der Gast befand sich also zwischen Scylla und Charybdis. Einesteils galt es, jene "nationalen Besonderheiten" des Ceausescu-Regimes, die heute noch übriggeblieben sind (angesichts der Wirtschaftskatastrophe sind es ohnedies nicht mehr allzuviele), zu schonen. Andererseits können die Amerikaner sich nicht mit einem Regime identifizieren, das heute zu den repressivsten und am wenigsten flexiblen in ganz Osteuropa zählt.

Die Zeit, als Bukarest so etwas wie ein nationales Leuchtfeuer im sozialistischen Lager war, ist längst vorbei. Es ist wohl auch kein Zufall, daß kurz vor dem Besuch des US-Außenminsters in Rumänien der rumänische Verteidigungsminister in die Sowjetunion reiste. Angesichts der wachsenden Abhängigkeit Rumänien von sowjetischen Energielieferungen kann sich Ceausescu heute weniger denn je große Extratouren leisten. Hinzu kommt, daß dieses verdunkelte und frierende Rumänien mit seinen permanenten Versorgungsschwierigkeiten und seinem Personenkult um den Parteichef und dessen ganze Familie heute auf kein anderes kommunistisches Land irgendeine Anziehungskraft ausübt. Alles fragt sich stattdessen, wie das eines Tages enden soll.

Shultz ist dennoch behutsam vorgegangen. Es geht nicht darum, die Rumänen vor den Kopf zu stoßen, sondern ihnen zu erklären, daß der jetzt von ihnen beschrittene Weg in eine Sackgasse führen muß. Es heißt, Shultz habe auch die schwere Lage der nationalen Minderheiten - der zwei Millionen Ungarn und der mehr als dreihunderttausend Deutschen in Siebenbürgen – zur Sprache gebracht. Dafür gebührt ihm Dank.



Pygmolion

KLAUS BOHLE

# Die vorlaute Unzuständigkeit

Von Peter Gillies

Der Präsident des Umweltbun-Desamtes teilt mit: "Mit größ-ter Sorge beobachte ich, wie die Geistlichen beider Kirchen ihre Kirchen mit Langeweile leerpredigen; sie sind imkompetent in Fragen der christlichen Erlösung, und ihre biblischen Kenntnisse sowie ihre vorgelebten Tugenden lassen schmerzlich zu wünschen übrig. Jeden Sonntag scheitert ihr religiö ser Großversuch mangels beschämender Befolgungsrate. Angesichts dieses unerträglichen Zustandes verdienen die neuen Erweckungssekten unsere höchste

Förderung."
Natürlich ist dieser Aufruf frei
erfunden. Der Wirklichkeit entnommen ist dagegen die Feststel-lung des Umweltbeauftragten der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), wonach der Großversuch zum Tempolimit "nicht kor-rekt" und deswegen abzulehnen sei, die Alleingänge von SPD-Bundesländern in dieser Frage dagegen volle kirchliche Unterstützung verdienten. Der Gottesmann bedauerte, "mit welchen Vergleichsgrößen hier gearbeitet wird", denn in Wahrheit sei ein Tempolimit viermal wirkungsvoller, als die Bun-desregierung behaupte. Außerdem vermittelt der EKD-Beauftragte neue Erkenntnisse über die Kohlenmonoxide und Kohlenwasserstoffverbindungen, die Verkehrssiherheit und den Benzinverbrauc die die Bundesregierung allesamt sträflich vernachlässigt habe.

Nun ist, wie man weiß, das Leben ein höchst kompliziertes. Seine Zusammenhänge sind verzwickt; hinter simplem Anschein verbirgt es manche Korrelation, die nur Spezialisten zu durchschauen vermögen. Daß Großorganisationen sich deswegen eines gewissen Spezialistenwissens bedienen - vielleicht in der keineswegs sicheren Erwartung, ihre Mitgliedschaft erwarte dies -, sei ihnen unbenommen. Aber manche Verbände und Gruppen übersehen dabei, daß ihre Ansicht zu fernen Themen der Zeit ganz interessant sein mögen, aber belanglos sind. Interessant dagegen ist die Aussage einer Großorga-

nisation zu ihrem Hauptauftrag. So erwartet man von Kirchen beispielsweise kraftvolle und unzweideutige Aussagen zum Wert des menschlichen Lebens (und also auch zur Abtreibung). Das ist in erfreulicher Klarheit geschehen. Hingegen sind ihre Einlassungen zu den politischen Verhältnissen in Nicaragua oder zur Energiepolitik nicht von annähernd gleichem Ge-

wicht wie die Frage nach dem Wort mit der Wucht ihrer Großorganisaund den Wegen unseres Herrgotts. Auch beim Problem, ob bestimmte Methoden der Wirtschafts- und Finanzpolitik, ob Keynes oder Angebotspolitik die Arbeitslosigkeit abbauen helfen, vermutet man in den Kirchen nicht zwingend die omnipotente Kompetenz.

Von den Gewerkschaften ist man gewöhnt, daß sie sich enga-giert zu Problemen in fernen und sehr fernen Regionen äußern (wobei die Ferne in Salvador eine an-dere ist als in Afghanistan). Sehr nahe liegt ihnen wiederum die Abtreibungsproblematik oder das Tempolimit. Großer Beliebtheit er-freuen sich auch Stellungnahmen zu Raketen oder neuerdings zum Verteidigungssystem SDL Die Mit-glieder und Betriebsrate werden die Wegweisungen zu schätzen wis-sen, ist doch ihr Beitrag offenbar gut angelegt.

Wir leben im Zeitalter des öffentlichen Rundumschlags, Jede Aussage zu fernen bis abseitigen The-men, getätigt durch Funktionäre ohne entsprechenden Auftrag, läßt sich leicht mit der Autorität von Großorganisationen verbinden, auch wenn diese in der Sache, die nicht die ihre ist, nur über durchschnittliche Kompetenz ver-

Es schlägt Belehrung durch: Ur ternehmer belehren Politiker, Theologen die Künstler, diese die Unternehmer, Umweltschützer die Manager, Gewerkschaftler die Gottesmänner, Betriebsräte die Soldaten, jeder belehrt jeden - in fremder Sache. Dabei umgeben alle ihre (meist unerbetenen) Ratschläge



Leerer Gattesdienst: TÜV für die

Pluralismus tut gewiß not. Sein munteres Kräftespiel und seine vielfältigen Argumente sind das Elixier einer lebendigen Demokra-tie. Ein kraftvolles Urteil organi-sierter Gruppen ist stets er-wünscht zumal da sie in eigener Sache oft an Deutlichkeit zu wünschen lassen. Da gilt es manchmal aus taktischen Erwägungen Rücksicht zu nehmen und zu vernebeln. Diese Erwägungen entfallen, wenn das Thema so bübsch fern vom eigenen Auftrag und dem der Mitglieder liegt.

Für viele organisierte Interessen liegt die Besinnung auf die Haupt-sache nahe, auf jenen Bereich, wo sie etwas mit Autorität zu sagen haben und wo jedermann von ihnen eine Klarstellung erwartet. So interessant die Ansichten eines Popstars über die Verhältnisse in Südafrika sein mögen, sie sind belanglos gegenüber seiner Pflicht, das Publikum zu unterhalten. Die öffentliche Neigung zum Nebensächlichen muß nicht zwingend Abstinenz bedeuten, aber von Belang ist jeweils die Haupt-Sache derjenigen, die Erklärungen abge-

Die klare Zuweisung bedeutet beispielsweise für einen Gewerkschaftler, daß er kraftvoll für höberen Lohn und verbesserte Arbeitsbedingungen und - vielleicht auch - mehr Arbeitsplätze eintritt. Von einem Unternehmer wird erwartet, daß er Gewinne macht, neue Produkte ersinnt und dafür investiert. Die Gottesmänner sind gefordert, die Erlösung zu predigen und den Weg des Christenmenschen mit Inbrunst mitzugehen, wobei ein Tempolimit nicht angezeigt wäre. Vom Soldaten schätzt man seine kompetenten Bemerkungen über die Frage, wie ein Krieg und mit welchen Waffen am besten zu verhindern sei, vom Künstler weniger Belehrungen über die Deutschlandpolitik als vielmehr kraftvolle Anmerkungen zur Malerei oder zur Musik, vom Journalisten umfassende und griffige Information statt politischer Schlaumeierei, vom Arzt Aussagen zur Medizin eher denn zu SDI, vom Steuerberater zu fiskalischen Problemen oder vom Rechtsgelehrten zu juristischen Dingen denn zur Moral.

Zu wünschen ist das kernige Wort zur Haupt-Sache. Hier wäre

## IM GESPRÄCH W. Tschernawin

## Krieger, Lehrer, Leninist

Von Astaf Domberg

An der Spitze der sowjetischen Kriegsmarine steht seit einigen Tagen ein neuer Mann: Admiral Wladimir Nikolajewitsch Tschernawin, bisher erster stellvertretender Oberkommandierender der Kriegsflotte, hat den sechsundsiebzigjährigen, bereits legendaren Flottenadmiral Gorschkow abgelöst. Gorschkow hatte seit fast dreißig Jahren - seit 1956 das Oberkommando inne: ein einsamer Rekord. In dieser Zeit hat er die Sowjetunion in eine Seemacht verwandelt. Was einst unvorstellbar schien, ist heute gewohnt: sowjetische Marineeinheiten operieren auf fast allen Weltmeeren - von der Adria bis zum Indischen Ozean. Der 1928 in Nikolajew am Schwar-

zen Meer geborene Tschernawin, Sohn eines Marineoffiziers, muß nun beweisen, daß die sowjetische Seemacht auch im Zeitalter der Elektronik Schritt zu halten vermag. Die roten Eskader, die mit Vorliebe in jenen warmen Meeren" operieren, zu denen einst Rußland und heute der Sowjetunion direkter Zugang versagt blieb, leiden unter einem organischen Schönheitsfehler: sie verfügen im Ernstfall über keine zuverlässigen Basen und haben kein Hinterland au-Berhalb der sowjetischen Landmasse; abgesehen allenfalls von der Cam Ranh Bucht in Vietnam. Trotz ihrer Stärke liegen die sowjetischen Über-wasserstreitkräfte auf den Weltmeeren im Fall eines Konflikts wie auf einem Präsentierteller. Die Chance dieser weltweiten Sowjetflotte liegt also weniger im Ernstfall als in der Grauzone des kalten Friedens: hier kann sie Druck ausüben, pro-sowjetische Regime und Bewegungen unterstützen, westlich orientierte Regierungen einschüchtern.

Es ist dabei kein Zufall, daß jetzt ein Mann an das Steuer der Kreml-Flotte berufen wird, der Erfahrungen unter Wasser sammeln konnte. Tschernawin begann seine Laufbahn 1947 auf U-Booten. Bereits 1959 war er Kommandant eines Atom-U-Bootes der sowjetischen Nordflotte. Von 1977 bis 1981 war er Befehlshaber der Nordflotte. 1978 wurde er zum Admiral befördert und rückte drei Jahre später zum Leiter des Hauptstabes



euge Peli

kow-Nachfolger Tschemawin

und zum ersten Stellvertreter Gorschkows auf. Zur gleichen Zeit wurde er Kandidat des ZK der KPdSU. Für Pionierleistungen auf einem Atom-U-Boot - Langzeitfahrten unter der Wasser- bzw. Eisfläche wurde er 1966 mit dem Lenin-Orden ausgezeichnet. 1981 wurde er zum Helden der Sowjetunion": Man nimmt an, im Zusammenhang mit den Operationen sowjetischer U-Boote in schwedischen und norwegischen Hoheitsgewässern. Sowietische U-Boote haben eben auch ihre Aufgaben anderen Ländern gegen--über im Schema des Marxismus-Leninismus. Tschernawin freilich hat wenig Auslandserfahrung. Als einzige Auslandsreise wird ein Informationsbesuch 1983 auf Einladung des finnischen Flottenchefs registriert.

Schon 1981 hatte die Armeezeitung Roter Stern Tschernawin mit Lob überschüttet. "Der Marineführer von heute", so hieß es da, "muß die Qualitäten eines erfahrenen Politikers, die Willensstärke eines gestählten Kriegers, die Wissensbreite eines Wissenschaftlers und die Geduld eines Lehrers besitzen. Zu allen Zeiten muß er ein Bolschewik und Leninist sein. So ist die Generation der Soldaten im Zeitalter des reifen Sozialismus beschaffen. Von solcher Art ist Admiral Tschernawin. Man sieht, die Erwartungen sind sehr hoch gespannt.

## DIE MEINUNG DER ANDEREN

#### **EXCES NEUE RUHR ZEITUNG**

Sie ziehen von Ort zu Ort, von Brokdorf (bald in Betrieb) über die Startbahn West (längst in Betrieb) bis jetzt nach Wackersdorf. Sie kommen aus Berlin und Hamburg, Frankfurt und Freiburg, München und Heidelberg; ein barter Kern, der das öffentliche Erscheimungsbild - transportiert durch die Medien – weit stärker bestimmt als diejenigen Gruppen direkt vor Ort, die sich zur Zustimmung oder zum Protest entschließen. Vor gut vier Wochen diskutierten fast zweitausend vorwiegend junge Menschen vier Stunden lang öffentlich in Schwandorf, der Kreisstadt für Wakkersdorf - ohne "Grüne" von weither. Es waren Arbeiter, Angestellte, Gewerkschafter und Betriebsräte, die sich informierten. Eine Diskussion auf hohem Niveau, ohne jede Störung. Ein breites, repräsentatives Spektrum für die Bevölkerung der Oberpfalz. Der Grundtenor war positiv, nicht zuletzt der Arbeitsplätze wegen. Dieses Forum der 2000 fand für "Funk und Fernsehen" nicht statt.

## ALLGEMEINE

Die Essener Zeitung sehreibt zur Nominie-rung Raus:

Im Mai sah noch alles ganz einfach aus. Der strahlende Wahlsieger von Nordrhein-Westfalen war unbestreitbar der beste Kanzlerkandidat, den die SPD 1987 in den Wahlkampf schicken konnte ... Heute, ein hal-

bes Jahr später, sieht die deutsche Szene verändert aus. Kohl und seine Regierung haben zwar weiter mit Krisen zu kämpfen, doch scheint der Wähler es ihnen nicht mehr allzusehr übelzunehmen. Der sieggewohnte =: Rau macht derweil einen Nachhilfekurs im Wahlkampf aus der Opposition heraus. Der Glanz der absoluten 🗻 i 💮 Mehrheit in NRW strahlt nicht weit über das Land hinaus... Das größte Hindernis für Rau schien jedoch bald = 5. der innere Zustand seiner Partei

## Nordwest @Zeitung

Man kann sich nicht ganz des Eindrucks erwehren, als ob der amerikadrucks erwehren, als ob der amerikanische Außenminister ... bestrebt ist, einmal die Probe aufs Exempel zu machen, was hinter den in Genf gesprochenen Worten von Parteicher Gorbatschow steckt: "Wir haben nur die Alternative, uns gemeinsam um zubringen oder in irgendeiner Form zubringen oder in irgendeiner Form NATO-Bereich ist es seit eh und je so, daß die westliche Führungsmacht ihren Partnern in den meisten Bereichen ein hohes Maß an Eigenständigkeit eingeräumt hat und auch einräumen mußte. Der Ostblock dagegen stand unter der Fuchtel des Kreml, und man weiß bis heute nicht. ob die berüchtigte Doktrin des ehemaligen Partei- und Staatschefs Leonid Breschnew von der begrenzten Souveranität der sozialistischen Staaten noch Gültigkeit bat.

## Wackersdorf als Manöver zur Einbindung der Koalo-Bären

Jetzt wissen die Grünen-Kandidaten nicht einmal, wofür sie kandidieren / Von Dankwart Guratzsch

Nach der dreitägigen Bundesver-sammlung der Grünen in Offen-burg ist bei vielen Mitgliedern und Anhängern der Partei Ernüchterung eingekehrt. Das Profil der Grünen als einer radikalen Gruppierung im Spektrum der Parteien ist durch die hochprozentige Abweisung der Mißtrauensanträge gegen das "funda-mentalistische" Sprechergremium Ditfurth, Trampert, Beckmann bestätigt worden. Die Chancen einer Sympathiewerbung bis in die bürgerlichen Parteien hinein wurden damit vertan. Das ist für den Bundestagswahlkampf der Grünen 1986/87 eine

schwere Hypothek.
Als mindestens ebenso verhängnisvoll für die Wahlchancen ihrer Partei empfinden es viele Mitglieder der Grünen, daß der Wahlkampfparteitag für die Bundestagswahl auf September 1986 verschoben worden ist. Die Vertagung der eigentlichen inhaltlichen Streitpunkte Perspektive 87°, Wahlkampistrategie", Koalitions-aussage" auf einen so späten Zeitpunkt ist der Preis, den die Grü-

Bundesversammlung die Beratungen in Offenburg für einen Tag unterbrochen hat, um den Delegierten die Teilnahme an der Kundgebung gegen die geplante Wiederaufbereitungsanlage im vierhundert Kilometer entfernten Wackersdorf zu geben.

Vor den negativen Auswirkungen dieses Parteitages für die Zukunftschancen der Partei graut besonders den sogenannten Realpolitikern bei den Grünen, die gewisse Konzessio-nen bei der Ökopolitik hinnehmen würden und dafür die Zusammenarbeit mit der SPD und auch - wie in Hessen - die Übernahme von Regie-

rungsverantwortung anstreben.
Die endlosen öffentlichen Spekulationen darüber, mit welchen Parolen die Grünen in den Bundestagswahlkampf gehen werden, werden nach den Befürchtungen dieser "Reformisten" am angestrebten guten Erscheinungsbild der Partei nachhaltig nagen. Außerdem müssen sich die Kan-didaten der Grünen für die Bundes-tagswahl aufstellen lassen, ohne zu

nen dafür zahlen müssen, daß ihre wissen, unter welchen Prämissen sie antreten werden. Alle diese Tendenzen, die unter der Regie einer funda-mentalistischen Mehrheit auf dem Offenburger Parteitag festgeschrieben worden sind, wirken indessen in eine Richtung: Sie werden den fundamentalistischen Fhigel entgegen reformi-stischen Mehrheiten in manchem Landesverband weiter stärken.

Den Fundamentalisten ist die Rettung der reinen Lehre, der grünen Utopie", wie sie selbst sagen, nämlich wichtiger als jede Regierungsbeteiligung und selbst als die Prasenz im Parlament. Auf irgendwelche "Prämissen" lassen sie sich ohnehin nicht festlegen, mögen sie auch von einer noch so großen Mehrheit ihrer Parteifreunde beschlossen sein.

Das triumphale Abstummungsergebnis, mit dem die Radikalökologin Jutta Ditfurth in Offenburg über die "Realos" und "Koalos" in der eigenen Partei siegte - sie wurde mit 468 ge-gen 214 Stimmen als Mitglied des Bundesvorstands bestätigt -, spiegelt auf der Bundesdelegiertenversamm-vor allem eins: den skrupelloseren hung. Und da sahen sich die Realos in

und geschickteren Umgang dieser Gruppierung mit der Macht. Die "Realpolitiker" mögen nun jammern, dadurch würden das Bild und der Charakter der Partei verzent; auf der größten grünen Mitgliederversammlung aller Zeiten, beim hessischen "Koalitionsparteitag" in Neu-Isen-burg, hätte sich bei fümfzehnhundert anwesenden Mitgliedern gezeigt, daß die "Realos" in Wahrheit über eine stabile Dreiviertelmehrheit bei den Grünen verfügen.

Allein, das schützt sie nicht davor, daß sie von den konzertiert und strategisch operierenden "Fundis" untergebuttert werden. In Offenburg wurde der hessische Landesverband zum Beispiel nur von einem 50:50-Verhältnis der beiden Gruppierungen reprä-sentiert – ein Erfolg der Fundi-Taktik bei der Delegiertenwahl in den Kreisverbänden.

Was am Ende einzig zählt, das ist jedoch die Präsenz der beiden tief zerstrittenen Parteigruppierungen

Offenburg mir mit insgesamt rund dreißig Prozent vertreten. Zwanzig Prozent der Delegierten erwiesen sich als Wechselabstimmer. Die Fundamentalisten aber hatten rund die Hälfte des Parteitags zuverlässig hinter sich.

Mit dieser Fraktionsstärke und den nicht zuletzt auf dem Treck nach Wackersdorf geschickt eingebundenen "Wechselabstimmern" schafften sie die Absicherung ihrer Positionen. Der innerparteiliche Konflikt mit dem Oberrealo Joseph "Joschka" Fischer, dem frischgebackenen hessischen Umweltminister, wurde damit regelrecht institutionalisiert.

Hauptleidtragender neben der Grimen ist die SPD. Nicht nur, daß die Grünen für sozialdemokratische Koalitionsrechnungen in Bund und Ländern erst recht kein verläßlicher Faktor mehr sind (niemand weiß, ob sie noch einmal die Fünf-Prozent Hürde schaffen) – auch das Image dieses Partners, der wie des Teufels rußiger Bruder auftritt, ist nicht gerade sympathischer geworden.

. u u u 🙀, Mar. Ba Take it is a form and Employed to the d And the second

2 200

or a see Fr

 $g = ch \pi t T^{*}$ 

e. Instala

.....

 $\phi = a/\Phi$ 

1. 1. 1. T. W

Same Property

1.2127

Michaelma,

"Versöhnen statt spalten",

Johannes Rau, als er gestern in

"Kansler aller Bürgerinnen und

Ahlen auf einem SPD-Treffen

seinen Ansnruch anmeldete.

Bürger" werden zu wollen.

Jimmy Carters erfolgreiche

soll dabei helfen.

Wahlkampistrategie von 1976

Von PETER PHILLIPS

große alte Mann der Partei, Herbert

Wehner, den Saal betrat, zeigte es be-

reits. Verrauchte Enge, wenn auch in

modernem Ambiente, ließ Erinnerun-

gen aufkommen und Stimmung ent-

stehen. Minutenlange, stehende Ova-

tionen für den am Vorabend vom Par-

teivorstand nun endlich auch offiziell

gekürten Spitzenkandidaten für 1987

verstärkte die Aufbruchstimmung:

"Es hat sich berumgesprochen, daß

ich die bürgerferne Sprache und die

Bonner Rituale der angeblichen gro-

ßen Politik nicht mag", betonte Rau

ausdrücklich seine innere Distanz zur

Umtriebigkeit der Bundeshauptstadt.

üblichen ständigen Gebrauch großer,

boser Worte inzwischen hin wie das

weiße Rauschen im Fernseher". Die

Genossen klatschten begeistert, und

die Wahlbürger, so ist die Hoffnung, werden diese Botschaft ebenfalls ver-

Der gute Christ aus Wuppertal will sich auf den Weg des Christen aus Plains in Georgia begeben: Mit einem

dezidierten Anti-Washington-Wahl-kampf hatte auch Jimmy Carter 1976 gegen den Amtsinhaber im Weißen

Haus gesiegt, well er damit die Stim-

mung der Menschen im Lande getrof-

fen hatte. Des Bonner Spektakels

samt dazu gehörender Worthülsen

überdrüssig sollen auch die Deut-

schen mit einer deutlichen Distanzie-

rung zur Hauptstadt gewonnen wer-

steben und aufnehmen.

"Ich setze mit euch auf Sieg!"

lantete die Botschaft von

## Nach einem Jahr formulierte der Zeuge Pelny seine Bedenken

fragte den Staatssekretär Spranger nach eventuellen linksextremistischen oder terroristischen Einflüssen bei den Grünen. Der beauftragte den Verfassungsschutz, einen Bericht zu erstellen. Die Opposition spricht von einem Skandal, die Union von einem Routinefall Eine Bestandsaufnahme

Von GÜNTHER BADING

Zeuge Stefan Pelny - 47 Jahre alt, Jurist, früher Planungschef im Bundeskanzler-amt, seit 1983 Vizepräsident des Bun-desamtes für Verfassungsschutz (BfV) and seit 1965 Mitglied der SPD war glänzend präpariert. Vor dem Spionage-Untersuchungsausschuß des Bundestags wußte Pehry sogar mehr zu berichten, als es der Auftrag des Gremiums verlangt hätte.

Eigentlich hätte der Ausschuß seine Arbeit beenden und den Abschlußbericht erstellen können, nachdem Pelny dargelegt hatte, daß er den Fall Tiedge zusammen mit seinem früheren Vorgesetzten BfV-Präsident Heribert Hellenbroich gemeinsam geführt, entschieden und verantwortet habe; vor allem aber, daß der Innenminister von den Bedenken gegen den späteren Verräter Tiedge nicht informiert worden war.

the Source

and the sales

hates

City is the second

Washing .

..... 1933 A.E.

· Futtering

A Track

Torne In the

Section

··· THE HERE

" Of Git.

- Lakez

4 - 2020 32

W. Walter

Jan 3. 200

43.44.65

... X 192

. Chie

W. F. OL E

Aber die Vernehmung des Herrn Zeugen ging weiter. Und dann kam die zufällige Frage des Ausschußvorsitzenden Gerhard Jahn (SPD, wie Pelny), ob denn die gelegentlichen Aufträge des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesinnenministerium, Carl-Dieter Spranger, an das BIV über die Mitarbeit an der Erstellung des Verfassungsschutzberichts hinausgegangen seien.

Ganz zufällig erinnerte sich Jahn dann an eine "Indiskretion" in der "Bild"-Zeitung vor zehn Monaten, in der es um die Nachrücker der Grünen im Bundestag ging. Der Zeuge Pelny wußte die Antwort. Ja, dazu habe es einen Berichtsauftrag von Spranger

Zwar hatte dies alles nichts mehr mit dem Untersuchungsauftrag -Aufhellung der Spionageaffäre - zu tun, dennoch hakte der Obmann der CDU/CSU-Fraktion im Ausschuß, Hermann Fellner, nach. Nun brachte Pelny Kritik an Staatssekretär Spranger ins Spiel Im Kölner Amt habe man Anstoß an der "politischen Qualität" der Sprangerschen Aufträge genommen. Später sprach Pelny von Anforderung eines Berichtes über die Grünen dargestellt habe. Man habe Milibrauch des Amtes für poli-tische Auseinandersetzungen befürchtet. Dazu "fallen mir vier Bei-spiele ein", erinnerte sich Pelny spontan, griff zum zufällig mitgebrachten einschlägigen Aktenordner und zitierte daraus, daß:

Staatssekretär Spranger "für den Abgeordneten Todenhöfer" einen Bericht über eventuelle linksextremistische Einflüsse bei den Grünen verlangt habe, des weiteren

einen Bericht über eine mögliche Identifikation des Abgeordneten Schily mit dem Terrorismus,

> • einen Bericht über die Nachrücker der Grünen und schließlich

einen Bericht darüber, ob die Flick-Affare durch Desinformation

fremder Geheimdienste losgetreten

Der CSU-Abgeordnete Fellner, der offenbar schon am Freitag das witterte, was am Montag in Bonn von manchen politischen Beobachtern als "abgekartetes Spiel" der SPD bezeichnet wurde, ließ nicht locker. Und der Zeuge Pelny mußte auf die Frage: Lst das Bundesamt für Verfassamesschutz mißbraucht worden?" eingestehen, daß er dieses "so nicht gesagt" habe.

Der tatsächliche Hergang des von der Oppossition als "Skandal" be-zeichneten Vorgangs ist für die Union

Tatsächlich batte der Abgeordnete Jürgen Todenhöfer (CDU) zunächst in einem Gespräch im Bundestag den Parlamentarischen Staatssekretär Spranger gefragt, ob denn Erkennt-nisse über die Bemühungen linksextremistischer Kreise vorlägen, Einfinß auf die Partei der Grünen zu gewinnen. Und sein Abgeordneten-büro rief am 20. November 1984 beim Staatssekretär an, um die Bitte nach einem schriftlichen Bericht zu diesem Thema zu übermitteln.

Solche Anfragen sind nichts Ungewöhnliches: Die Regierung ist gehalten, die Anfragen von Abgeordneten zu beantworten, ob sie denn mündlich, telefonisch, schriftlich oder auch in der Fragestunde des Bundestages eingehen. Dafür zuständig ist im In-nenministerium Staatssekretär Spranger, Er hat auch von Abgeordneten anderer Parteien solche Telefonanfragen erhalten. So erkundigte sich ein gewichtiger SPD-Abgeordneter nach dem Sachstand einer Personalentscheidung im Bereich des Zivilschutzes, und ein Liberaler fragte auf diesem nicht ungewöhnlichen Wege nach der Bewertung einer Erfindung im Zusammenhang mit dem abeasarmen Auto.

Am 5. Dezember 1984 gab Staatssekretär Spranger bei einer Besprechung mit BfV-Präsident Hellenbroich in Bonn die Anfrage des MdB Todenhöfer betreffs linksextremistischer Einflüsse auf die Grünen weiter. Hellenbroich veranlaßte das Übliche. Die zuständige Abteilung für die Beobachtung des Linksextremismus wurde angewiesen, einen offenen" - also keiner Geheimhaltungsstufe unterliegenden - Bericht zu erstellen, der, im wesentlichen Zel-

tungsartikel, Interviews und Kandidatenvorstellungen der Grünen aus-

Hellenbroich gab diese Weisung allerdings nicht persönlich. Er hielt den korrekten Dienstweg ein und gab den Auftrag an Vizepräsident Pelny, der das Nötige veranlassen sollte: was auch geschah. Pelny protestierte nicht - weder bei BIV-Präsident Hellenbroich noch beim Auftraggeber Staatssekretär Spranger.

Erst im Untersuchungsausschuß formulierte Pelny, fast auf den Tag ein Jahr nach dem Vorgang, seine Bedenken. Auf die Frage des CSU-Abgeordneten Fellner, warum er sich dem gegen eine solche Zumutung nicht zur Wehr gesetzt" habe, sagte Pelny, er habe das nicht für notwendig gehalten. Der Bericht habe sich "so nüchtern und abgeklärt" gelesen, "der war so harmlos, daß damit keine Politik zu machen war".

Hier stimmte er mit Todenhöfer überein. Der hatte nach Erhalt des ihm mit Anschreiben aus dem Innenministerium "zur persönlichen Unterrichtung" zugegangenen Berichts denselben als "sehr dünn" kommen-

Im übrigen: im öffentlichen Jahresbericht des BIV für 1984 sind Erkennntisse über die Versuche linksextremistischer Einflußnahme auf die Grünen für jeden interessierten Bürger problemlos nachzulesen. Mehr wurde auch Todenhöfer nicht mitgeteilt. Niemand wurde beobachtet, niemand wurde beschnüffelt. Im Grunde handele es sich um "Archiv-Material", heißt es im Kölner Amt Und im Innenministerium wird gefrozzelt: Vielleicht sollte man den Verfassungsschutz-Bericht nicht öffentlich abgeben, sondern geheim' einstufen - dann würde er wenigstens von den Abgeordneten gelesen."

Konkreter liest sich allerdings der im Ausschuß zitierte Bericht über die Nachrücker der Grünen im Zuge der Bundestagsrotation. Darin steht, was so manchem aus dem Gedächtnis entschwunden sein mag. Etwa, daß das ordentliche Mitglied im Spionage-Untersuchungsausschuß, der Grünen-Abgeordnete Hans Christian Ströbele, im Juli 1982 zu zehn Monaten Haftstrafe mit Bewährung verurteilt worden war - wegen Unterstüt zung einer terroristischen Vereini-



Rau setzt im Wahlkampf auf Carter Ahlen denn auch, scharfe Polemik zu vermeiden, nicht von "Parteien-Koalitionen" zu sprechen, sondern von einer Koalition unterschiedlicher sozialer Kräfte, der Koalition der Bürger". Mehrfach kam der gezielte Hinweis auf das christlich-sozialistische Programm, das sich die CDU 1947 in Ahlen gegeben hatte, und von dem Franz Josef Strauß kürzlich sagte, man solle nicht auch noch "das Gras fressen", das für die Union inzwischen darüber gewachsen sei. "Der Wille, auch mit Menschen zusammenie Suche nach dem bereits unzuarbeiten, die aus anderen Wurzeln ter Helmut Schmidts Kanzlerleben, wenn es darum geht, große schaft verloren gegangenen politische Probleme zu lösen" - das Wir-Gefühl bestimmte das SPD-Trefist für Rau die bis heute gültige Botfen, zu dem Johannes Rau jeden einschaft aus dem Ahlen des Jahres zelnen mit persönlicher Ansprache einzeladen hatte. Der liebevolle, lang-1947, an die er bewußt anknüpfen wolle: Wie sehr unterscheidet sich anhaltende Beifall zu Beginn, als der

> Die Zustimmung zu dem, was Rau selbst "meinen politischen Standort in wichtigen Fragen deutlich machen" nannte, war einhellig und demonstrativ. Vor dem ungewöhnlichen Forum, das eine Mischung aus kleinem und entscheidungslosen Parteitag und sozialdemokratischem Familienfest mit Programmkuchen war. skizzierte der Kanzlerkandidat die Schwerpunkte seines Wahlkampfes:

die durchaus zum Streit fähige Ernst-

haftigkeit von damals von der

klappernden Polemik der Bonner Po-

litik von 1985".

Kampf gegen die Arbeitslosigkeit

Die gegenwärtige Bundesregierung soll in den Augen der Bürger als diejenige erscheinen, die "unfähig ist, ein faires Miteinander in einem demokratischen Gemeinwesen zu erhalten". Kampf gegen Arbeitslosigkeit und für die Bewältigung der "sozialen, technologischen und ökologischen Herausforderungen" - beides, auch nach Raus Worten, Aufgaben für Generationen. Eine Regierung unter meiner Führung" werde das Existenzminimum steuerfrei stellen", Einkommen bis 80 000 Mark entlasten und eine befristete Ergänzungsabgabe für Jahreseinkommen von 60 000 bzw. 120 000 Mark (Ledige

dienst zu bringen".

Kanzierkandidat Johannes Raw: Ich will mich abrackern, aber heucheln, verstellen, mich verbiegen will ich nicht

Rau, der gute Familienvater und Landesvater aus Wuppertal, der seine Gegner nicht deftig attackiert, sondern sich um "das große Gespräch aller Bürger" bemüht, für den Menschlichkeit nicht nur eine Floskel ist - dies ist die Botschaft, die ihn schon im vergangenen Mai während der Landtagswahl getragen hat, sie soll auch für den Kampf um das Bonner Kanzleramt die Grundmelodie abgeben. Daran soll jeder Angriff des politischen Gegners abprallen und sich zum Rohrkrepierer entwickeln. Wer kann der SPD noch Einäugigkeit vorwerfen, wenn ihr Spitzenkandidat sagt: Der Kampf um Menschenrechte ist unteilbar", und dann Afghanistan, Südafrika und Nicaragua als Beispiele nennt.

Die im Landtagswahlkampf erfolgreiche Umarmungsstrategie führt nun dazu, daß sich Rau in der Kontinuität Eberts und Schumachers genauso sieht wie in der Brandts und Schmidts, der gegenwärtige Bundespräsident von Weizsäcker wurde in Ablen ebenso vereinnahmt wie Vorgänger Heinemann. Und auch das alte Brandt-Wort von der "Compassion" fand wieder Einlaß, diesmal im Raus dentscher Übersetzung "Mitleidenschaft".

Rau sprach rubig und leise. Es war nicht die liebevolle Zuneigung wie gegenüber Wehner, der sich äbnlich gel und auch nicht die unverändert charismatische Ausstrahlung Brandts, die in Ahlen zu Zustimmungswogen führte. Es war vielmehr häufig fast so etwas wie Erstaunen über die eigene freudige Zustimmung zu einem Vormann zu spüren, der so gar nichts vom Stallgeruch der Arbeiter-bewegung an sich hat oder je bekommen wird.

Auf wie dünnem Eis sich auch dieser Kanzlerkandidat in seiner Partei trotz demonstrativ gezeigter Zuneigung, die an der Basis wohl auch konkret vorhanden ist, bei manchen Spitzengenossen bewegt, wurde in Ahlen allerdings auch deutlich: "Wir bleiben dabei, die Pershings und die Cruise Missiles müssen genauso wie die sowjetischen Gegenstücke wegverhandelt werden. Ich werde als

Sowjetunion ergreifen", kündigte Rau an, worauf die ehemalige Juso-Vorsitzende Heidemarie Wieczorek-Zeul laut und deutlich: "Ach Quatsch, nicht zu fassen" sagte.

Sie protestierte auch deftig, als Rau keinen Zweifel daran ließ, daß er im Falle eines Wahlsiegs als Kanzler "nicht einfach nur Willenvollstrecker der Partei sein kann". Zu sehr hörte sich dies nach dem inzwischen verhaßten Helmut Schmidt an, der in Ahlen fehlte, während der verlorene Sohn Karl Schiller stolz in der ersten Reihe saß. Aber Rau hatte mit Bedacht die Worte Willy Brandts bei dessen Kandidatur 1960 zitiert. Und die rothaarige Genossin war eben auch vor allem mit ihrer Wut darüber beschäftigt, daß man ihr keinen Platz am Präsidiumstisch freigehalten hat-

Betriebsfest mit ..Wir-Gefühl"

Das sozialdemokratische Betriebsfest in Ahlen erfüllte jedoch trotz derartiger Distanz einzelner die selbstgestellte Aufgabe, das Wir-Gefühl zu stärken, Aufbruchstimmung zu erzeugen. Johannes Rau will sich "abrackern, aber heucheln, verstellen, mich verbiegen will ich nicht. Ich bleibe der, der ich bin".

te sich zurück, ein gelöster Hans-Jochen Vogel - froh, endlich aus dem Obligo als möglicher Kanzlerkandidat heraus zu sein - stellte sich demonstrativ "als dein Kampfgefährte" zur Verfügung.

In von Rau gewollter geheimer Abstimmung hatten ihn am Vorabend in der Düsseldorfer Staatskanzlei die 25 anwesenden Vorstandsmitglieder der SPD einstimmig gewählt. Es sei zwar "nicht meine Lebensplanung" gewesen, ließ sich Rau anschließend noch einmal vernehmen. Aber er ging in Ahlen endgültig ins Geschirr. Und Willy Brandt kündigte jedem, der störend in die Zügel eingreifen würde, drohend an: "Der wird es mit dem Parteivorsitzenden zu tun bekommen" - auch hier ein Bogen zum Gestern: So hatte der Parteichef es auch

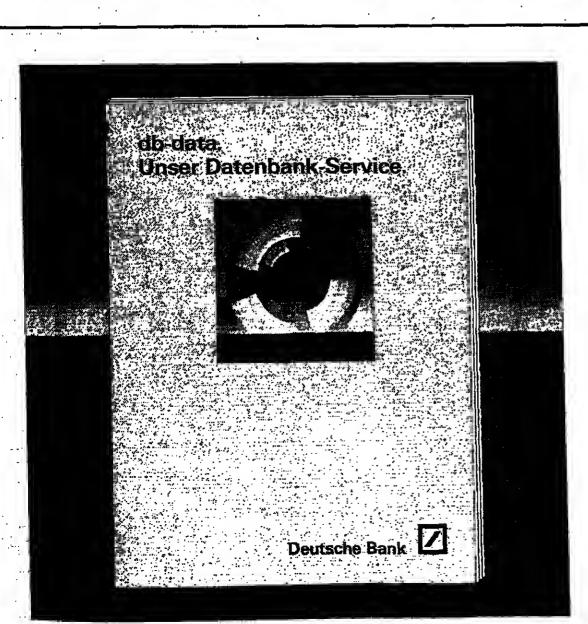

## Wenn Sie schnell wichtige Informationen brauchen: Nutzen Sie db-data unseren Datenbank-Service.

Der schnelle Zugriff auf Fachinformationen kann für Unternehmen im Wettbewerb eine wichtige Rolle spielen.

Mit db-data, unserem Datenbank-Service. bieten wir Ihnen jetzt Wirtschafts- und Technologie-Informationen aus weltweit über 500 themenspezifisch orientierten Datenbanken.

Unsere neue Broschüre zeigt Ihnen, wie Sie unseren Datenbank-Service nutzen können. Schicken Sie uns einfach den Kupon. Oder wenden Sie sich direkt an unseren Firmenkundenbetreuer - auch wenn Sie noch nicht unser Kunde sind.

|          |                                                                 | >-       |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| Kupon    |                                                                 |          |
| Name     |                                                                 |          |
| Firma    |                                                                 |          |
| Anschrif |                                                                 |          |
|          | icken Sie mir kostenlos die Bros<br>– Unser Datenbank-Service". | chüre    |
|          | e Bank AG, Z/Firmenkunden-Ab<br>10 06 01, 6000 Frankfurt 1      | oteilung |
|          |                                                                 |          |

Deutsche Bank

## Erweist sich Kiesls Erfolg über Hundhammer als ein Pyrrhus-Sieg?

"Ich gehöre zu der Sorte Politiker. die nicht umzubringen sind", sagte Münchens CSU-Vorsitzender Erich Kiesl, obwohl nicht wenige Parteifreunde ihn mit einem Bein bereits im politischen Grab stehen sehen und so mancher ihm diesen unbequemen Standort auch noch wünscht. Nach einer Serie von Nakkenschlägen konnte er aber nun wieder einen Triumph feiern: Vom Münchner Stimmkreis Giesing/Harlaching wurde er zum Landtags-Direktkandidaten nomi-

niert, sein Kontrahent Richard Hundhammer, seit 15 Jahren Stimmkreisabgeordneter, unterlag deutlich mit 16 zu 24 Stimmen. Nun wäre dieser Nominierungsabend im Pfarrsaal "Zu den Heiligen Engeln" nicht mehr als eine regionale Marginalie, hātten sich im Vorfeld nicht einige bedeutsame Merkwürdigkeiten ereignet. Seit Kiesl im April vergangenen Jahres aus dem Amt des Münchner Oberbürgermeisters gewählt wurde und in den folgenden Monaten als Vorsitzender der CSU-Rathausfraktion ohne Fortune blieb, schmolz die Zahl seiner Freunde in der Partei wie der letzte

Schnee unter der Frühjahrssonne. In der Landtagsfraktion, wohin der im Oktober nächsten Jahres zurückkehren möchte, erinnert man sich plötzlich wieder sehr genau, wie Kiesl als Staatssekretär des Innenministeriums mit Vorliebe im Hubschrauber durchs Land gezogen war und bei der damals diskutierten Gebietsreform durch unhaltbare Versprechungen viel Verwirrung gestiftet hatte. Bei der Wahl des Landesvorstands erhielt er vor drei Wochen weitaus das schlechteste Ergebnis aller zehn Bezirksvorsitzenden, und vor einer Woche wurde er auch noch aus dem Parteipräsidium gewählt.

Nun war ihm allerdings für den Sprung in den Landtag der sichere

PETER SCHMALZ, München Platz 3 der oberbayerischen Bezirksliste zugesagt, der traditionell nach Strauß und dem oberbayerischen Bezirkschef Max Straibl dem Münchner Parteivorsitzenden zusteht. Dennoch drängte es Kiesl nach einem der elf Münchner Stimmkreise, nachdem ihm aber keiner freilwillig geräumt wurde. mußte er gegen einen Parteifreund antreten. Bei dieser Attacke konnte er sich nur in Hundhammers Kreis eine reelle Chance ausrechnen, denn der Sohn des legendären und erz-

Münchens ehemaliger Oberbürgermelster Erich Kiest

konservativen Ex-Landwirtschafts-

ministers Alois Hundhammer hatte

zwar die 15 Delegierten seines Orts-

verbandes voll hinter sich, nicht

aber die der restlichen drei Verban-

Ob sich Kiesl allerdings dieses

Sieges erfreuen kann, erscheint

noch fraglich. Das Direktmandat, so

glaubt Hundhammer, wird Kiesl "nicht schaffen", sein Gegner ist der Münchner SPD-Unterbezirksvorsit-

zende Hans-Günther Naumann.

Aber auch Platz 3 der Oberbayern-

Liste ist ihm nicht mehr sicher.

Schon vor der Nominierung hatte

der oberbayerische Abgeordnete

Niklolaus Asenbeck seinen Partei-

freund Kiesl brieflich den Fehde-

de dieses Stimmkreises.

Oberbayern wird sein, daß wir für Platz drei dann Hundhammer vorschlagen." Worauf Parteichef Franz Josef Strauß dem Briefschreiber bei einer parlamentarischen Weibnachtsfeier demonstrativ die Hand schüttelte Doch Straußens offen bekundete

Sympathie für Hundhammer, mit dessen Vater er bittere Richtungs-

Antwort auf Deinen Auftritt gegen

Richard Hundhammer und die Ant-

wort anderer Landtagskollegen aus

kämpfe ausgefochten hatte, nutzten diesem Kandidaten ebensowenig wie dem bayerischen Landtagspräsidenten Franz Heubl, den der Regierungschef gerne als neuen Präsidenten des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) gesehen hätte.

Wie berichtet wollte eigentlich Alt-Ministerpräsident Alfons Goppel dieses Ehrenamt auch nach seinem 80. Geburtstag gerne noch einige Jährchen fortführen, war aber überraschend nicht wiedergewählt worden. Nun wollte BRK-Vize Bruno Merk, einstmals Goppels Innenminister und jetziger Sparkassenpräsident und an den Wirren, die zu

Goppels Niederlage geführt hatten, nicht ganz unschuldig, selbst oberster Sanitäter werden.

Aber Strauß zauberte Heubl als Kandidaten hervor und wechselte mit Merk Briefe, die zeigen, wie dehnbar eine Parteifreundschaft sein kann. "Wenn Sie heute in der Partel mehr Gegner als Freunde haben sollten, habe ich das nicht zu verantworten", schrieb Strauß und warf dem Ex-Minister "verbissenen Fanatismus" vor. Der direkte Schlagabtausch zwischen Strauß und Merk versetzte der Kandidatur Heubis den Todesstoß; 238 der Delegierten stimmten für Merk, nur 140

## Union bewertet ! Kulturvertrag eher positiv

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt die kritische Beurteilung des ietzt unterschriftsreif vorliegenden deutsch-deutschen Kulturabkommens (WELT v. 14. 12) nicht, wie sie vor allem aus der Berliner FDP zu hören ist. Der deutschlandpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Eduard Lintner, siebt die beiden im Vorfeld erhobenen wichtigen Einwände ausgeräumt, daß dieses Abkommen zu einem Flaschenhals für den schon bestehenden Austausch werden könnte, und, daß die Einbeziehung West-Berlins nicht gesichert sei. Gegenüber der WELT sagte Lintner, obwohl die sogenannte Frank-Falin-Formel über die Einbeziehung Berlins benutzt worden sei, wisse man doch, daß diese Formel allein nicht genüge. "Um zu sichern, daß Berlin auch tatsächlich beteiligt wird, hat man bei diesem Abkommen darauf Wert gelegt. daß zusätzlich ein Veranstaltungskalender ausgearbeitet wird, der diese Einbeziehung West-Berlins auch sicherstellt."

Der Kalender umfasse 22 Veranstaltungen bis 1988. Dreimal ist West-Berlin beteiligt. So soll eine Berliner Ausstellung (Bauhaus) in der "DDR" gezeigt werden, und zweimal soll ein Ensemble aus der "DDR" in West-Berlin gastieren - was bisher stets abgelehnt worden war.

Rechtsgrundlage für die Einbeziehung Berlins sei neben Artikel 13 auch Artikel 12 des Abkommens, in dem es beißt, beide Seiten sollten "Arbeitspläne" für den Kulturaustausch erstellen. Lintner verwies auch auf den Absatz b in Artikel 12, in dem es heißt, daß durch die Arbeitsplane die Förderung anderer Maßnahmen, die in diesen Plänen nicht enthalten seienb, "nicht ausgeschlossen" sei. Dies sei eine Art "Barometer-Klausel" für das Klima in den Innerdeutschen Beziehungen. An der Ausfüllung der Möglichkeiten neben dem einmal, für jeweils zwei Jahre festgelegten Arbeitspläne oder Veranstaltungskalender lasse sich der wahre Stand des Verhältnisses ablesen. Lintner merkte zu dem Abkommen weiterhin positiv an, daß nicht allein der traditionelle Kulturaustausch, sondern eine "weite Palette" vom Studentaustausch bis zur Sportförderung vorgesehen sei, vor allem aber, daß die Förderung auch die Initiative von Einzelpersonen im kulturellen Bereich umfassen solle.

## Countdown in Kiel für privaten Rundfunk

Sendet Radio Schleswig-Holstein schon im kommenden Jahr?

GEORG BAUER, Kiel

Wir treten gegen einen Giganten an." Der Geschäftsführer von Radio Schleswig-Holstein, Klaus Schmidtulm umriß mit diesem Satz den Konkurrenzkampf, in den sich der erste private Hörfunkveranstalter im nördlichsten Bundesland seit dem Wochenende offiziell begeben hat. Mit diesem Satz wollte Schmidtulm aber auch die Startbedingungen umschrieben wissen, die seiner Meimung nach an die Auseinandersetzung zwischen David und Goliath erinnern.

Einen ersten Vorgeschmack auf das Verhalten des NDR, das von einer gewissen Nervosität zeugt, bekamen die Mitarbeiter von Radio Schleswig-Holstein auch schon. Der private Hörfunk könne frühestens sein Programm vom 1. Juli 1987 an in den Ather strahlen, ließ der NDR verkunden. Der Zeitpunkt für den Start des privaten Hörfunks, der von 16 Zeitungsverlegern des Landes betrieben werden wird, könnte aber bereits Mitte des nächsten Jahres sein.

Signale aus dem Bundespostministerium sprechen dafür. In Verhandlungen mit der "DDR" versucht das Ministerium die Zustimmung Ost-Berlins für die Nutzung der Frequenz 100 bis 104 Megahertz zu halten, die für den Verleger-Hörfunk reserviert ist. Nach dem Genfer Wellenplan aus dem vergangenen Jahr, der erst am 1. Juli 1987 gültig ist, muß die "DDR" als Nachbarstaat einer früheren Vergabe der Frequenz auf dem Wege einer sogenannten "Vorabkoordina-tion" ihren Segen geben. Dänemark hat dies bereits getan.

#### Warten auf Karlsruhe

Für einen früheren Sendebeginn bote sich aber auch noch eine zweite Möglichkeit. Hierzu müßte die Bundespost allerdings prüfen, ob unter-halb der Megahertz-Grenze 100 noch Frequenzen unbesetzt sind. Nach Meinung von Eingeweihten würde dies zu einem Protestschrei beim NDR führen. Mit der Begründung, in Schleswig-Holstein gebe es noch Gebiete mit ungenügendem Emplang, wurde der NDR die freien Frequenzen wahrscheinlich für sich bean-

Schwierigkeiten könnten aber auch die Richter in Karlsruhe bereiten. Auf Beschluß ihrer Fraktionsvorsitzenden in den Bundesländern hat-

te die SPD ein Normenkontrollverfahren beim Bundesverfassungsgericht eingeleitet. Auf dem Prüfstand stebt zwar das Landesrundfunkgesetz Niedersachsen, doch erhoffen sich die Sozialdemokraten auch grundsätzliche Aussagen der obersten Richterschaft in der Bundesrepublik Deutschland, mit deren Hilfe unter anderem auch das Rundfunkgesetz Schleswig-Holsteins ausgehebelt werden könnte.

#### 16 Verleger beteiligt

Im Falle Schleswig-Holsteins ist es vor allem die Frage, ob Verleger, die ein Hörfunkprogramm betreiben, auf Grund der Medien Zeitung und Hörfunk ein sogenanntes "Doppelmonopol" bei der Information und Meinungsbildung besitzen. Die Verleger begegnen diesem Bedenken mit einem Hinweis auf ihre Zahl. Immerhin seien 16 Verleger des Landes an diesem Programm beteiligt.

Die Mitarbeiter von Radio Schleswig-Holstein, das seinen Hauptsitz im Kieler Gewerbegebiet Wittland hat, bereiten sich ebenfalls auf einen früheren Start vor. Rund 60 Mitarbeiter, davon 30 Redakteure, werden von Kiel, Heide, Flensburg, Lübeck und den Großraum Hamburg aus für ein Vollprogramm sorgen. Wie Schmidtulm mitteilte, seien die "ersten Tests bereits gefahren". Mit Beginn des kommenden Jahres werden die Studios in einer früheren Lagerhalle für Tabak eingerichtet. Geschätzter Kostenaufwand: vier Millionen Mark.

Zur Zeit feilen die Mitarbeiter an einem Programm mit einem stark ausgeprägten Schleswig-Holstein-Profil. Bei der Vergabe der Lizenz war dieser Aspekt nach den Aussagen der unabhängigen Landesanstalt für das Rundfunkwesen (ULR) das entscheidende Kriterium für die Vergabe der zunächst auf zehn Jahre befristeten Sendeerlaubnis an den Verleger-Zusammenschluß gewesen.

Als aussichtsreichste Kandidaten. die die gesetzlichen Bestimmungen erfüllten, hatten bis zum Schluß neben Radio Schleswig-Holstein auch der Bauer-Verlag und die Ufa-Filmund Fernseh-GmbH, die zum Bertelsmann-Verlag gehört, gegolten. Der gesetzlich vorgeschriebene Versuch, eine Einigung der Bewerber herbeizuführen, war nach wiederholten An-

## merung an "Welt beginnt Äfghanistan zu vergessen"

Auch nach sechs Jahren ist in dem Krieg um Afghanistan, der am 27. De zember 1979 mit dem Einmarsch der sowjetischen Truppen begann, kein Ende in Sicht. Doch die Weltbevölke. rung beginne, den Freiheitskampfam Hindukusch langsam zu vergessen, erklärte der Vorsitzende der Hanns Seidel-Stiftung, Fritz Pirkl, gestern zur Eröffnung eines zweitägigen Afghanistan-Seminars seiner Organi sation in München.

Experten aus Europa, Asien und Amerika, darunter auch vier Führer der Widerstandsbewegung, versuchen dabei, eine politische und militärische Situationsbeschreibung zu geben. Die Fakten der "völkerrecht». widrigen Besetzung" durch die Sowietunion sind erschreckend; Eine Million Tote, zumeist unter der Zivilbevölkerung, 3,3 Millionen Flücht-linge, 150 000 Sowjetsoldaten als Besatzungsmacht, die seit geraumer Zeit mit immer brutaleren Bombardements Dörfer auslöschen und Ernte sowie Vieh vernichten.

Pakistans Botschafter in Bonn, Abdul Waheed, berichtete von zunehmenden Einschüchterungsversuchen Moskaus gegenüber seinem Land, das den afghanischen Flüchtlingen Schutz gewährt. Vor allem der sowjetische Druck auf Indien wachse, gegen Pakistan vorzugehen. Bei über 200 Verletzungen der Lufthobeit im Grenzgebiet allein in diesem Jahr haben russische Maschinen nach Angaben des Botschafters auf pakistanischem Boden nber 1000 Menschen

Während Waheed auf einen Erfolg der Genfer Afghanistan Gespräche deren sechste Runde ebenfalls ge-stern begonnen hat, setzt und die Hoffnung äußerte, nach einer Vertragsvereinbarung werde Moskau seine Soldaten bis auf den ierzen Mann zurückziehen, zeigte sich der Asien-Spezialist der Stiftung "Wis-senschaft und Politik", Dieter Braun, Patt-Situatiuon zwischen Widerstandskräften und Besatzern beginne sich langsam zugunsten der Sowjets zu verlagern, wenngleich die Mud-schahedin weithin große Teile des Landes kontrollieren. Der Gegner habe aber kleinere und gut geschuite Einheiten aufgestellt, die mit Hubschraubern schnell und gleichzeitig

sigher Vinister Palasinenser

> John Bereit for ich 100  $v_1,v_2\in V_1\cap V_2$ 100 700

> > 100 300

101114

 $g = 2^{-1} \log (q)^{-1}$ 

ni, kalinawiti

4-14-150 (1984)

La Charles

,

hanger Sumeiris

über die Anlieferungen genau Buch Anschließend wird ausgewertet, wo Andreas aber nehmen nicht nur an, sie zählen selbst zu den besten Spür-

alias Holger Drust und Andreas Kau-

stoffkeller im Schulhaus und führen

lich von der 7. Klasse, Jeden Don-

welche Klasse steht ... Holger und

1. Platz im Wettbewerb einnimmt.

nerstag um 7 Uhr öffnen sie den Alt-

nasen' und spornen außerdem ihre mllarens vorgehe Klasse so an, daß sie seit Monaten den

\_Millionen für die Republik\* - un-ZII. Transfer II. Seachard by Lindon Marr Semmentary of her Firms Agree Marine 12 ...... Active 30 Em. Streets gende The house here were the

a hieraen ...... Francisco Actua

The Marco of the Spirit

Same transfer to the ten to

North

See Development Charles

S New John Committee Commi

Burn hi

dom Manua (1997) and a worth

Mand All the second state of the

Sammer Land of the Control

Spider Water Charles

Die Mark

kann jährlich aus 20 Millionen Forelleneiern neue Frischbrut schlüpfen." Doch was sind schon Forelleneier

#### Boris Becker steht hoch im Kurs DIETER DOSE, Berlin tet, daß es darum zumindest Diskusvon ihren beiden Meisterdetektiven Sherlock Holmes und Dr. Watson

An Boris Becker können auch die

DDR"-Medien nicht mehr vorbeigehen. Schließlich weiß man, daß der Wimbledon-Sieger auch in der "DDR" die Fernsehzuschauer auf den Westkanal lockt. Boris Becker ist schon ein vorzüglicher Tennisspieler", stimmt die "Neue Berliner Illustrierte" (, NBI") in die Lobeshymnen ein. "Spätestens seit dem 7. Juli dieses Jahres ist sein Können bekannt. An jenem Tag stieg der damals 17jährige mit seinen brillant geschla-genen Volleys und Aufschlägen, die eine Spitzengeschwindigkeit von 320 km/h erreichen, mit seinen raffinierten Passierbällen zum Wimbledon-Sieger, dem inoffiziellen Profiweltmeister, auf." Aber dann gibt es Seitenhiebe, nicht gegen Boris, aber gegen die bösen Kapitalisten:

"Über die Spielkunste...des Jungprofis freuten sich alle Zuschauer, ebenso sein Manager und die von ihm geköderten Großfirmen. Auch für sie ging ein Traum in Erfül-lung. Denn die Ware Becker versprach und verspricht hohe Profite."

Besonders dankbar aber werden die "NBI"-Leser für den Hinweis sein, daß Boris vom 20. Dezember an im Davis-Cup-Finale gegen Schweden wieder auf dem Bildschirm erscheint. So können sie rechtzeitig auf Westfernsehen umschalten...

Daß militärisches Spielzeug zu der Ausstattung der Kindergärten in der "DDR" gehört, ist nicht unbekannt. Ganz unproblematisch aber scheint es nicht immer zu sein, die Eltern von der Notwendigkeit der "patriotischen Erziehung" zu überzeugen. In einem Bericht der "National-Zeitung", Or-gan der Nationaldemokratischen Partei, über die Fachschule für Kindergärtnerinnen in Gotha wird angedeu-

"Eine weitere Bewährungsprobe bestanden die jungen Erzieheringen. als mit den Eltern über den Sinn militärischen Spielzeugs im Kindergarten diskutiert wurde", beißt es. "Der geduldige und einfühlsame Dialog zwischen Kindergärtnerinnen und Eltern mündete im gemeinsamen Bemühen, den Kindern verständlich zu machen - auch mit Hilfe des militärischen Spielzeugs -, worin die Aufga-ben unserer Soldsten zum Schutz des Friedens bestehen."

#### Aus der Presse von drüben

Die erste Stufe des später in der Schule folgenden Wehrkundeunter-

sich kaum träumen lassen, wozu seine Roman-Detektive Sherlock Holmes und Dr. Watson alles zweckentfremdet werden. Deren Nachfahren gibt es jetzt an der Ostberliner Egon-Schultz-Oberschule - die 13jährigen Schüler Holger Drust und Andreas Kaulich. Vorgestellt werden sie im SED-Zentralorgan "Neues Deutsch-

Aber die kleinen "Spürhunde" jagen keine Verbrecher. "Gesucht werden Altpapier, Flaschen, Gläser, Plaste", berichtet das "ND". Denn bei der Sammlung von "Sekundärrohstoffen", abgekürzt Sero, hat sich die genannte Oberschule besonders aus-

Wie macht ihr das? Auf diese Frage erzählte Pionierleiterin Silke Thonie

ter diesem Motto läuft die "Großfahndung" nach den Sekundärrohstoffen. "Die Binnenfischer haben sich zum Ziel gesetzt, das Wachstum vom Ei bis zum Speisefisch wesentlich zu verkürzen" – frohe Kunde aus dem thuringischen Trostadt bei Hildburghausen verkündet der in Ost-Berlin erscheinende "Morgen". Dort ist ein neues Bruthaus für Forellen einge-Krimi-Autor Conan Doyle hätte weiht. "In 600 speziellen Brutgläsern

> im Vergleich zu dem, was die von der Ost-CDU herausgegebene "Neue Zeit" über die "Plandokumente für 1986" aus Ost-Berlin zu berichten hat. Kürzlich wurden sie von den Stadt-verordneten verabschiedet und verheißen Fortschritt auf der ganzen Linie. Von der frischen Schrippe bis zur zusätzlichen Telefonzelle, von der Erweiterung der "gastronomischen Ein-richtungen für den Jugendtanz" bis zur Einführung der "Mehrschichtar-beit" in den Auto-Werkstätten, in de-nen die in der "DDR" gängigsten Au-totypen, der "Trabbi" und der "Wart-burg", repariert und gewartet wer-

# Klage gegen Abtreibungs-Finanzierung Christliches Hilfswerk zieht vor Gericht: Krankenkassenbeiträge "zweckentfremdet"

Erstmals geht jetzt ein Hilfswerk gerichtlich dagegen vor, daß die von ihm gezahlten Krankenkassenbeiträge auch zur Finanzierung von Schwangerschaftsabbrüchen verwandt werden. Das evangelikale Missionswerk "Hoffnung für Dich e. V." (Gießen und Wabern) beantragte in einer Klage gegen die Barmer Ersatz-kasse, daß die für elf Mitarbeiter gezahlten Beiträge um den Prozentsatz ermäßigt werden, den die Kasse von ihrem Gesamthaushalt für Abtrei-

bungen ausgibt. Wie ein Vorstandsmitglied des Werkes, der Unternehmer Ulrich Weyel (Gießen), dazu dem Informationsdienst der Evangelischen Allianz (idea) erläuterte, stehe die Mitfinan-

zierung von Schwangerschaftsabhrüchen in direktem Widerspruch zu den Aufgaben des Werkes. Es helfe neben drogenabhängigen, haftentlassenen und psychisch erkrankten Menschen auch Frauen, die ungewollt schwan-ger geworden seien. Gerade jetzt sollten in Zusammenarbeit mit befreundeten Werken und Gemeinden Hilfen für werdende Mütter, die in Problemen steckten, verstärkt werden.

Zum größten Teil finanziere sich das Werk aus Spenden, mit denen Leben erhalten und geschützt werden solle. Eine zwangsweise Verwendung dieser Gelder zur Tötung ungeborenen Lebens verstoße sowohl gegen den Zweck des Werkes als auch gegen den Willen der Spender. Weyel

kündigte weitere Klagen geger Wie es in der beim Sozialgericht in

Kassel eingereichten Klageschrift

heißt, sehe sich das Werk durch die

Verwendung seiner Krankenkassen-Pflichtbeiträge auch für Abtreibungen in seinem Grundrecht auf Glau-bens- und Gewissensfreiheit beeinträchtigt, das in Artikel 4 des Grundgesetzes gewährt werde, da es sich "überzeugungswidrig" musse. Nach seiner Auffassung leiste es durch die Zahlungen "Beihilfe zur Tötung menschlichen hilflosen Lebens". Außerdem stimme die Abtreibungsfinanzierung durch die Kraukenkassen mit der ursprünglichen Aufgabe der Krankenversicherungsträger nicht überein.

# KEIN POLITISCHER STREIK IN DER DEMOKRATIE

Der Staat muß im Arbeitskampf unparteiisch sein. Diese Klarheit muß wieder her. weil die Gewerkschaft einen Weg gefunden hat, die Kasse der Bundesanstalt für Arbeit und damit das Geld der Beitragszahler als Streikkasse zu mißbrauchen.

Nur um diese Klarstellung geht es! Nicht um das Streikrecht, nicht um die Streikfähigkeit der Gewerkschaft.

Der Staat will den Mißbrauch der Nürnberger Gelder verhindern. Die Gewerkschaft will dies blockieren. Sie

ruft zu Arbeitsniederlegungen auf. Sie will damit Regierung und Parlament unter Druck setzen. Das ist politischer Streik. Politischer Streik ist rechtswid-

Streik kann es nur um Löhne und Arbeitsbedingungen geben. Wer den Streik als politische Waffe gegen Regierung und Parlament benutzt, handelt undernokratisch und gegen das Recht.

Die Gewerkschaft muß sich an die Spielregeln halten wie jeder andere auch. Das sichert den sozialen Frieden.

**BUNDESVEREINIGUNG** DER DEUTSCHEN ARBEITGEBERVERBÄNDE

Postfach 51 05 08 · 5000 Köln 51

wurde gestern in Tel Aviv zum dritten Mal der Rudolf-Kustermeier-Preis verhehen. Er ist nach dem ersten verhehedakteur der WELT benannt der 1977 in Tel Aviv gestorben ist. Der Preis eine in diesem Jahr an Alica Preis ging in diesem Jahr an Alice Schwarz-Gardos, Redakteurin der deutschsprachigen Taggarden rael-Nachrichten", und an den Chor der Kibbuzgemeinschaft Takam, der wiederholt in Deutschland gastiert hat. In seiner Laudatio würdigte der langjährige Vizepräsident der Israe-lisch-Deutschen Gesellschaft, Francis Ofner, die Verdienste von Axel Springer, dem Stifter des Preises, und von Rudolf Küstermeier um die Aussöhming zwischen beiden Völkern: "Beide suchten den Weg zur Buße für Sünden, die sie selbst nie begangen

## Britischer Minister traf Palästinenser or Marie

. rtr. Jerusalem Der Staatsminister im britischen Außenministerium, Timothy Renton, hat wahrend eines Israel-Besuchs in Ostjerusalem mit einer Delegation von Palästinenser-Führern aus dem israelisch besetzten Westjordanland konferiert. Das teilte ein britischer Konsularvertreter gestern in Jerusalem mit. Renton hatte während einer Nahost-Rundreise bereits Libanon und Syrien besucht. Der Vertreter des britischen Konsulats in Ostjerusalem erklärte, Renton habe mit den Palästinensern die Möglichkeiten für eine Nahost-Friedenslösung und die in Westjordanien bestehenden Verhältnisse erörtert. Zu den Palästinensem, die an dem Treffen teilgenommen hatten, gehörten der Bürgermeister von Betlehem, Elias Freidsch, die Chefredakteure Hanna Seniora und Mahmud Abu Salaf sowie die ehemaligen Bürgermeister von Hebron und

## Anhänger Numeiris gründen Partei

dpa, Kairo Anhänger des gestürzten sudanesischen Staatschefs Dschafar el-Numeiri haben in Khartum eine eigene Partel gegründet. Wie die Kairoer Presse gestern berichtete, wird die Nationalsoziale Allianza von Osman Abul Kassem, einem ehemaligen Miwill die Errungenschaften des gestürzten Regimes erhalten, erklärte Kassem. Gestern wurden mindestens . . . 18 Mitglieder verhaftet. Kassem hat das Land mit unbekanntem Ziel verlassen.

## Frau Aquino will gegen Marcos vorgehen

Die philippinische Präsidentschaftkandidatin Corazon Aquino will nach einem Wahlsieg den derzeitigen Amtsinhaber Ferdinand Marcos im Zusammenhang mit der Ermordung ihres Mannes Benigno Aquino verhaften lassen. In einem gestern von der "New York Times" veröffentlichten Interview sagte Frau Aquino. sie werde Marcos anzeigen. Später fügte sie nach Darstellung der Zeitung hinzu, vielleicht müsse nicht einmal sie es sein, die das Verfahren in Gang setze. Der ehemalige Oppositionsführer Benigno Aquino war im August 1983 bei seiner Rückkehr aus amerikanischem Exil auf dem Flughafen von Manila erschossen worden. Die Regierung machte einen angeblichen kommunistischen Agenten, der unmittelbar nach der Tat erschossen wurde, für den Mord verantwortlich.

DIE WELT (USPS 603-590) is published daily except sundays and holidays, The subscription price for the USA is US-Dollar 365,00 per answn. Distributed by German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632. Second class postage is paid at Englewood, NJ 07631 and at additional maining offices. Postmaster: send address changes to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632.

# Preis verliehen: Chinas Politik der offenen Tür Chinas Politik der offenen Tür Rege Besuchsdiplomatie, mehr Handel und Kulturaustausch / Sindermann in Peking Dienstag, 17. Dezember 1985 - Nr. 293 - DIE WELLT Preis verliehen: Chinas Politik der offenen Tür Rege Besuchsdiplomatie, mehr Handel und Kulturaustausch / Sindermann in Peking Das totale Verkehrschaos berrsche te gestem auf vielen holländische: Lkw-Streik in Holland führt zu Verkehrschaos HELMUT HETZEL, Den Haag Das totale Verkehrschaos berrsche te gestem auf vielen holländische: Land Grandische: Das totale Verkehrschaos führt zu Das totale Verkehrschaos berrsche te gestem auf vielen holländische:

normalisierten Verhältnisses zwischen der Sowietunion und der Volksreoublik China haben sich auch die Beziehungen zwischen Peking und Ost-Berlin verbessern können. Deutlichstes Zeichen dafür ist der gegenwärtige Besuch des "DDH"-Volkskammerpräsidenten Horst Sindermann in Peking der damit der hochste Repräsentant Ost-Berlins seit mehr als 20 Jahren in der Volksrepublik China ist.

Den radikalen Bruch zwischen Sowjets und Chinesen hat vor 25 Jahren auch die "DDR" als loyalster Bundesgenosse Moskaus nachvollzogen, eine Entscheidung, die Ost-Berlin damals sicher nicht leichtgefallen ist. Die Beziehungen zu Peking hatten nämlich gerade einen Höhepunkt erreicht.

Horst Sindermann selbst war es der 1958 von SED-Chef Walter Ulbricht mit dem Auftrag nach Peking geschickt wurde, das Kommunen-System in China zu studieren. Und Sindermann kehrte begeistert zurück. "Die Volkskommune," so befand er nach seiner Rückkehr, "bedeutet, sich satt zu essen und für Millionen von Bauern die Schaffung eines besseren Lebens ....

Das chinesische Modell wurde selbst dann noch verteidigt, als sich

Kommunen lustig machte. Die SED begann 1959 damit, ihre landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften zu größeren Einheiten zusammenzulegen.

Die Kehrtwendung kam dann je-doch quasi über Nacht. Hatte die SED im Mai 1960 noch chinesische Wirtschaftsexperten zu Vorträgen nach Ost-Berlin geladen, befand die SED-Führung nur einen Monat später das chinesische Konzept auf einmal für untauglich.

In den beiden folgenden Jahren wurden alle politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Kontakte zwischen Peking und Ost-Berlin beendet. Selbst als sich Ost-Berlin loyal zu Moskau in die Reihen der Kritiker Pekings einreihte, zahlten die chinesischen Politiker nicht mit gleicher Münze heim, sondern sparten die "DDR", durchaus in der berechtigten Annahme, Ost-Berlin sei zu diesem Schritt gezwungen worden, von ih-rem gegen Moskau gerichteten poli-tisch-ideologischen Kampf aus.

Peking hat bis heute konsequent an seiner Politik festgehalten, die Sowjetunion und die übrigen sozialistisch-kommunistischen Staaten in Europa nicht als einen homogenen Block zu betrachten. Mit Rumänien

gen. Zu Jugoslawien unterhält es seit einigen Jahren wieder Kontakte auf Staats- und Parteiebene. Zu den Moskau-Loyalisten Ungarn, CSSR, Bulgarien, Polen und "DDR" hat China m den vergangenen Jahren, unabhängig von seinen Verhandlungen mit der Sowjetunion, versucht, engere Verbindungen auf staatlicher und wirtschaftlicher Ebene aufzubauen.

Für das Verhältnis zwischen Ost-Berlin und Peking bedeutet dies, daß seit knapp zwei Jahren ein regelmäßiger Besuchsverkehr stattfindet. Im Mai 1984 wurde in Peking ein Abkommen über kulturelle und wissenschaftliche Zusammenarbeit vereinbart. Seitdem lehren neben Lektoren aus der Bundesrepublik Deutschland nun wieder Lehrkräfte aus der "DDR" chinesischen Studenten die deutsche Sprache.

Auch der beiderseitige Handel verzeichnet bohe Zuwachsraten. So wird erwartet, daß das Handelsvolumen in diesem Jahre um 50 Prozent höher als 1984 ausfällt. Auch die "DDR" ist bestrebt, sich Chinas Politik der offenen Tür zunutze zu machen. Tempo und Grad der Beziehungen zwischen China und der "DDR" werden jedoch zu einem nicht unwesentlichen Teil von Moskau mitbestimmt werden

## Portugal orientiert sich zur Mitte

Sozialdemokraten gewinnen Gemeindewahlen / Ergebnis der Eanes-Partei enttäuscht

ROLF GÖRTZ. Lissaben Die portugiesischen Gemeindewahlen bestätigten den Trend der rechten Mitte, wie er sich schon bei den Parlamentswahlen im Oktober abzeichnete. Die Sozialdemokratische Partei des Ministerpräsidenten Antonio Cavaco Silva, eine bürgerliche Partei der rechten Mitte, konnte ihre Position sogar weiter ausbauen. Nach dem vorläufigen Ergebnis stieg sie von 30 Prozent bei den Parlamentswahlen auf 36 Prozent.

#### KP büßte Stimmen ein

Verlierer ist die Reformpartei des noch amtierenden Staatspräsidenten, General Ramalho Eanes, der bei den Oktober-Wahlen mit 18 Prozent einen überraschend guten Nullstart feiern konnte. Offensichtlich sind sich die Wähler des Volksfrontcharakters der Führung dieser Partei bewußt geworden. Die Eanes-Partel erreichte nur vier Prozent.

Die Sozialisten konnten sich mit im Oktober um anderthalb Punkte erholen. Ebenso die Christdemokraten. Die Kommunisten – Gesamtergebnis: 17,5 Prozent – verloren zehn ihrer bisher 55 Rathäuser, in denen sie den Bürgermeister gestellt hatten. Zum ersten Mal seit der Revolution von 1974 büßten sie ihre sichere Vor-

machtstellung im Werftzentrum Setubal ein. Man kann auch nicht mehr von einem "kommunistischen Alentejo" sprechen.

Wieder einmal bestätigten Wahlen in Portugal, daß sich die Vernunft des Wählers durchsetzt, Nach und nach erholt sich die Nation von dem Schock der von Kommunisten und Militärsozialisten verfälschten Revolution des April 1974; sie löst sich von der Vorstellung, daß die Demokratie nur links von der Mitte stattfinden könne.

Nun bestimmen wie andernorts auch in Portugal lokale Kriterien die Gemeindewahlen. Aber schon die Koalitionen zwischen den Sozialdemokraten und Christdemokraten auf der einen und Sozialdemokraten und Sozialisten auf der anderen Seite drücken den Wunsch nach Stabilität im Zentrum aus.

In der Hauptstadt Lissabon konnten die Sozialdemokraten ihre Position im Rathaus festigen, Lissabon wählte zum dritten Mal einen sozialses Ergebnis darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Kommunisten, die übrigens im ganzen Lande als Volksunion (APU) firmierten, die Sozialisten von Platz zwei auf Platz drei verdrängten. Der Lissaboner Industriegürtel wählte die kommuni-

Auch in den anderen großen Städten gewannen die Sozialdemokraten Cavaco Silvas, der sich selbst nicht am Wahlkampf beteiligte: so in Oporto und Coimbra, das sie den Sozialisten abnahmen, und sogar in Setubal, einst Hochburg der KP. KP-Chef Alvaro Cunhal wittert denn auch Böses. Er will die Ergebnisse anfechten.

Die bisher höchste Stimmenenthaltung von etwas mehr als 35 Prozent (vorläufiges Ergebnis) entspricht der erwarteten Wahlmüdigkeit. In den letzten zehn Jahren wurden die Bürger zwölfmal an die Urnen gerufen.

## Noch ein Votum im Januar

So wird man mit noch größerer Spannung den Präsidentschaftswahlen vom Januar 1986 entgegensehen. Denn ihr Ausgang kann für die Regierung Cavaco Silva entscheidend sein, weil der Staatspräsident bei bestimmten Voraussetzungen das Parlament auflösen und Wahlen ausschreiben lassen kann.

Der Trend, wie er sich aus meindewahlen ablesen läßt, richtet sich aber gegen die Reformpartei des Präsidenten Eanes, dessen Präsidentschaftskandidat Salgado Zenha als typischer Vertreter der neuen Volksfront anzusehen ist. Seine Partei setzt auf Neuwahlen möglichst noch vor

## Südasien sucht innere Annäherung

PETER DIENEMANN, Neu-Delhi

"Die Gründung von SAARC", so neinte Sri Lankas Präsident Junius Jayewardene, "ist wie eine Schiffsreise. Alle beteiligten Länder müssen mun aufpassen, daß es zu keiner Meuterei kommt." Sicherlich auch eine Reise durch viele Klippen und Stürme: Denn trotz der formell gegründeten "Südasiatischen Vereinigung für regionale Zusammenarbeit" (SAARC) sind die Interessen der sieben Mitgliedsländer - Indien, Pakistan, Bangladesch, Sri Lanka, Bhutan, Nepal, Malediven -, seien sie wirtschaftlich oder politisch, wohl kaum und bald unter einen Hut zu bringen. Dies gilt vor allem für die bilateralen Verbindungen der Mitgliedsländer zu Drittländern. Das Treffen in Dhaka war eher symbolisch: und Indiens Ministerpäsident Gandhi meint: ein Start.

Die sieben SAARC-Länder stellen mit rund einer Milliarde Menschen ein Viertel der Weltbevölkerung dar. Ziel der Vereinigung ist es, wie Rajiv Gandhi meint, nicht die bilateralen Beziehungen der sieben Länder in eine gemeinsame regionale Identität zu pressen, sondern die südasiatische

Zusammenarbeit als eine "zusätzliche Dimension in unsere Außenpolitik einzubeziehen". Für die Region bedeutet das: Zusammenarbeit in den Bereichen Landwirtschaft, Gesundheit und Bevölkerungskontrolle, Meteorologie, Postwesen, ländliche Entwicklung, Wissenschaft und Technologie, Sport, Kunst, Telekommunikation und Transportwesen.

Mehr als fraglich ist, ob von Dhaka aus, wo bald das provisorische Sekretariat von SAARC seine Arbeit aufnimmt, auch im wirtschaftlichen Bereich, vor allem im Handel mit Drittländern, gemeinsame Strategien ausgearbeitet werden sollen und können. Denn zu unterschiedlich sind die Importforderungen der Mitgliedsländer. Indien als wirtschaftlich stärkstes Land der Region steuert auf Importunabhängigkeit zu - und hat sie auf vielen Gebieten bereits erreicht. Gleichzeitig interessiert sich Indien in erster Linie für den Import hochentwickelter Technologie für spätere indische Produktion.

Pakistan, Bangladesch und Sri Lanka dagegen, selbst struktur-schwach, haben die Inlandsmärkte für ausländische Konsumgüter vor-

nehmlich aus Japan, Südkorea und westeuropäischen Ländern geöffnet. Sie versuchen gleichzeitig eine Konsumgüterindustrie aufzubauen. Auch in Zukunft werden die

Importe aus den Industrienationen in diese drei Länder fließen - sehr zum Ärger Indiens, das selber gerne Güter des täglichen Bedarfs - wie nach Nepal - auch in die anderen südasiatischen Länder exportieren würde. Sicher könnte Pakistan - was es ablehnt - statt teurer japanischer Pro-dukte billigere aus Indien bel niedrigeren Frachtkosten importieren.

Wie Islamabad werden auch Colomho und Dhaka dem bilateralen Handel mit westlichen Exporteuren den Vorzug geben. Im Gegenzug wird dieser bilaterale Handel auch die Exporte aus Südasien bestimmen, eine gemeinsame und stabile Preisoder Kontingent-Front für südasiatische Exportprodukte, wie zum Beispiel Tee oder Jute, wird Zukunftsmusik bleiben. Gemeinsames Thema werden für die SAARC-Länder die Handels- und Wirtschaftsprobleme der Dritten Welt sein: Protektionismus und angebliche Diskriminierung durch die Industrienationen.

Straßen und an fast alien Grenzübergängen des Landes zur Bundesrepublik Deutschland und Belgien. In einer Art Nacht-und-Nebel-Aktion starteten Tausende von niederländischen Lkw-Fahrern am späten Sonntag abend ihre Streikaktionen.

Zuvor war ein von ihrer Gewerkschaft FNV an die Arbeitgeber gerichtetes Ultimatum ohne Antwort von Arbeitgeberseite verstrichen. Die Gewerkschaft erklärte daraufhin die seit einer Woche festgefahrenen Tarifverhandlungen für zunächst geschei-

Bereits am frühen Morgen brach der Berufsverkehr an den neuralgischen Verkehrsknotenpunkten des Landes fast völlig zusammen. Es bildeten sich kilometerlange Staus. Stark behindert wurde der Verkehr in Amsterdam.

#### Grenzübergänge betroffen

Besonders hart betroffen aber waren die Rotterdamer Autofahrer von den Protestaktionen. Durch die Blockade der Brienennoord-Brücke und des Benelux-Tunnels wurden sämtliche aus und zu der holländischen Hafenmetropole führenden Verkehrswege abgeriegelt.

Ähnlich gingen die holländischen Lkw-Chauffeure an fast allen Grenzübergängen zur Bundesrepuhlik und Belgien vor. Zunächst behinderten sie mit ihren Aktionen lediglich den Güterverkehr. Im Laufe des Tages aber bezogen sie auch den Personenverkehr mit ein und legten so an einigen Grenzübergängen des Landes den gesamten Verkehr lahm. Sogar die Autobahn Utrecht-Arnheim war für einige Zeit wegen Lkw-Sperren nicht mehr befahrbar. Nach Angaben der Polizeiverkehrszentrale in Driebergen nahmen die niederländischen Autofahrer die Protestaktionen und daraus resultierendeo Verkehrsbehinderungen zumeist gelassen hin.

#### Krankengeld ist strittig

Der Tarifkonflikt zwischen den "Brummi-Fahrern" und der sie vertretenden Gewerkschaft FNV sowie dem Arbeitgeberverband EVO entzündete sich hauptsächlich an der Frage der Krankengeldregelung. Der FNV fordert eine hundertprozentige Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Die Arbeitgeber stimmen damit zwar im Prinzip überein, wollen aber in iedem Fall einen "Rastertag" in das Tarifabkommen aufnehmen. Das hie-Be: Der erste Krankheitstag wird nicht bezahlt.

Bei den Lohnforderungen hat man bereits eine weitgehende Annäherung der Standpunkte erzielt. Offen ist zur Stunde allerdings noch, wie lange der Streik andauern wird. Möglicherweise wird er heute ausgesetzt, am Mittwoch aber wieder fortgesetzt.

## Moskau, SDI und "Neutralisierung"

Der sowjetische Militärpublizist Oberst a.D. Wassili Morosow hat sich in einem gestern von der Presseagentur Nowosti verbreiteten Artikel über mögliche Reaktionen auf das amerikanische Programm einer Raketenabwehr im Weltraum geäußert. Die USA bauten wohl darauf, daß die Sowietunion mit ihrem Territorium von der dreifachen Größe der Vereinigten Staaten Schwierigkeiten hätte, SDI etwas entgegenzustellen, erklärt Morosow. Es gebe aber billigere und schnellere Wege, eine weltraumgestützte Raketenabwehr zu neutralisieren. Zum einen könne man "Weltraumminen" stationieren, um amerikanische Waffen unschädlich zu machen, heißt es in dem Artikel. Zum anderen könnten amerikanische Raketenabwehrsysteme mit Raketenattrappen getäuscht werden. Schließlich ließen sich sowjetische Raketen mit einer laserabweisenden Schicht ummanteln. Das alles ließe sich mit den schon vorhandenen technischen Möglichkeiten verwirklichen und würde nur ein bis zwei Prozent dessen kosten, was SDI erfordert.

## Terror gegen Schwarze, die bei Weißen einkaufen

Südafrikas Wirtschaft soll unter Druck gesetzt werden

Der Befreiungskampf der schwarzen Bevölkerung in Südafrika hat in der Vorweihnachtszeit eine hizarre Variante erhalten. Das "Verbraucherboykott-Komitee" (CBC) forderte die schwarze Bevölkerung in Pretoria. Johannesburg, dem Industriegehiet oes Vaaldreiecks und dem Nordtransvaal auf, keine Waren in den weißen Geschäften mehr zu kaufen. Damit sollen weiße Geschäftsleute angesichts der gegenwärtig schwierigen Wirtschaftslage in den Bankrott getrieben werden.

Dieser Boykott ist von jugendlichen Banden mit terroristischen Methoden teilweise erfolgreich durchgeführt worden. Doch in der vergangenen Wocbe mußten sich die Organisatoren des CBC von den Gewalttätigkeiten distanzieren, nachdem es zu schweren Ausschreitungen jugendlicher Banden gegen Schwarze gekommen war, die in weißen Geschäften eingekauft hatten. Die Jugendlichen "konfiszierten" - viele Schwarze sprachen jedoch von "stehlen" - alle Waren, die die schwarzen Bewohner bei sich hatten.

Mehl wurde auf die Straßen geschüttet. Manche mußten nicht nur sofort die Lebensmittel aufessen, sondern wurden auch gezwungen, Waschpulver zu schlucken. Es kam zu Leibesvisitationen, um festzustellen, ob jemand Kleider oder Unterwäsche in weißen Geschäften erworben hatte. Fraueo wurden die neuen Kleider vom Leibe gerissen. Wer eine

M. GERMANI, Johannesburg Dauerwelle hatte, und damit eine \_weide Frisur\*, wurde mit Glasscherben geschoren.

Die CBC-Leitung forderte die Jugendlichen auf, die Gewalttätigkeiten einzustellen.

Verbraucher Schwarze emport über die Behandlung und haben mit Selbsthilfemaßnahmen gegen diesen Terror gedroht. In verschiedenen schwarzen Geschäften wurden Preiserhöhungen von mehr als 200 Prozent festgestellt. Dadurch wurden die Veranstalter des Boykotts von der eigenen Bevölkerung kriti-

Wesentlich erfolgreicher ist die Forderung des CBC nach einem "schwarzen Weihnachtsfest", bei dem alle festlichen Veranstaltungen bis zum Beginn des neuen Jahres abgesagt werden müssen. Hochzeiten sind nur in kleinem Kreis gestattet, Musikveranstaltungen schwarzer Künstler werden reihenweise abgesagt. In der vergangenen Woche wurde der Leihwagen des schwarzen Sängers Sipho Mabuse während eines Volkskonzertes in Soweto in Brand gesteckt.

Die Forderungen nach dem schwarzen Weihnachtsfest" sehen neben dem Verbot aller Veranstaltungen auch den Boykott aller weißen Geschäfte vor. Mit diesem Vorgehen soll aller Schwarzen gedacht werden. die in diesem Jahr bei Unruhen starben. Die südafrikanische Polizei hat ihre Präsenz in den schwarzen Städten verstärkt, um die Bewohner vor dem Terror zu schützen.

## Waigel: Namibia helfen

Plädoyer für die von Bonn abgelehnte Übergangsregierung

BERNT CONRAD, Bonn Der Vorsitzende der Bonner CSU-Landesgruppe, Theo Waigel, hat sich dafür ausgesprochen, in Namibia das Modell der Vielrassigkeit zu unterstützen, wie es in der vor einem halben Jahr gegründeten Übergangsregierung zum Ausdruck komme, Gerade angesichts der rohstoffpolitischen und geostrategischen Bedeutung des gesamten südlichen Afrika komme es für den Westen darauf an, jenen Kräften zu helfen, die für Frieden, Freiheit, Demokratie und Wohlstand einträten, betonte Waigel in einem Interview des Namibia-Pressedienstes.

Als "ärgerlich" bezeichnete der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion die "außenamt-liche Feststellung", die Übergangsregierung sei "null und nichtig". Man kõnne nicht etwas für mill und nichtig erklären, "was es wirklich gibt", meinte Waigel zu entsprechenden Äußerungen von Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher.

Außerdem sei kein Fehler darin zu sehen, "daß die in Namibia lebenden Menschen über die Gestaltung ihrer Zukunft mitreden wollen. Bisher wurde doch immer nur von Außenstehenden - Fünfergruppe, südafrikanische Regierung und Swapo - darüber verhandelt."

Die Übergangsregierung wird den Unabhängigkeitsprozeß in Südwest-afrika nach Ansicht Waigels bestimmt nicht aufhalten, sondern eher beschleunigen. "Mit Sicherheit aber wird sie die Menschen im Lande auf eine Unabhängigkeit nach deren eigenen Vorstellungen vorbereiten."

Die Stellungnahme des Unionspolitikers unterstreicht den wachsenden Beifall, den die von der offiziellen

Bonner Außenpolitik abgelehnte Übergangsregierung im Bundestag findet

Im Oktober hatten 127 Bundestagsabgeordnete der CDU/CSU und 25 Abgeordnete des Europa-Parlaments eine Erklärung unterschrieben, in der die Bundesregierung aufgefordert wurde, sich in stärkerem Maße für die demokratischen Kräfte in Namibia zu engagieren. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Hans Klein, betonte bei dieser Gelegenheit, die Interimsregierung sei ein richtiger Schritt in die richtige Richtung.

Auch namhafte FDP-Fraktionskollegen Genschers-darunter der frühere Bundesernährungsminister Josef Ertl, der entwicklungspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, Wolfgang Rumpf, und der Abgeordnete Olaf Feldmann – haben dafür plädiert, der Übergangsregierung eine Chance zu geben.

Sogar in der lange Zeit einseitig für die Swapo eintretenden Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) scheint sich ein Stimmungswandel zugunsten einer objektiveren Bewertung der Lage in Namibia anzubah-

Eine wichtige Rolle spielt dabei die jetzi auch vom EKD-Ratsmitglied Helmut Müller aufgenommene Forderung, Südwestafrika schon vor der Unabhängigkeit Entwicklungshilfe zu gewähren. Waigel meinte dazu, man müsse sich fragen, ob man beim Aufbau einer gesunden Wirtschaft helfen oder warten wolle, "bis ein womöglich unfreies System mit der bekannten sozialistischen Mißwirtschaft dann in Bonn Millionen abholt, um die Menschen vor dem Hungertod zu bewahren\*.

## Finnlands KP gespalten

Stalinisten werden ausgeschlossen / Parteibücher überprüft

AFP, Helsinki Die von der national gesinnten, unabhängigen Mehrheit geführte KP Finnlands wird in der ersten Hälfte des kommenden Jahres die Parteibücher emeuern und bei dieser Gelegenheit alle Anhänger des in der Minderheit stehenden stalinistischen Flügels aus der Partei ausschließen. Der vom Zentralkomitee getroffene Beschluß leitet die endgültige Spaltung der seit fast 20 Jahren in Richtungskämpfe verstrickten finnischen KP

Das ZK erklärte zu der Entscheidung und in Anspielung auf die Pläne

der Stalinisten für die Gründung einer eigenen Partei, Mitglieder einer "Konkurrenzformation" erhielten in Zukunft kein Parteibuch mehr. Dies betrifft die Mitglieder der acht von insgesamt 17 Bezirksorganisationen, die bereits vor zwei Monaten wegen ahweichender Haltung von der Parteilinie ausgeschlossen wordeo waren. Sie hatten daraufhin ein "Komitee für Einheit" gegründet, das von der Parteiführung als Kern einer neuen Partei gewertet wird und zugunsten dessen das sowjetische Parteiorgan "Prawda" jüngst Stellung bezogen hatte.



## Der Computer prüft nun auch Triebwerke auf Herz und Nieren

und Technikern der General Electric

Company in Schenectady (US-Bun-

desstaat New York) hat jetzt ein com-

puterisiertes Rontgen-Tomographie-

Verfahren entwickelt, das in einem

halbautomatischen Arbeitsgang

Schaufeln von Gasturbinen unter-

sucht. Mit dem Verfahren werden

selbst die kleinsten Materialfehler of-

fenkundig. Aber auch die kompliziert

ausgeformten Kühlkanäle werden da-

weil sie die Turbinenschaufeln von

den hohen Temperaturbelastungen freihalten, die beim Betrieb auftreten.

Da es teilweise winzige, von Lasern

sich den bisher eingesetzten Rönt-

genuntersuchungsmethoden. Dazu

wurden die Turbinenschaufeln von

zwei - in Ausnahmefällen - auch von

drei Seiten durchleuchtet und das Er-

gebnis auf fotochemischem Weg mit

Röntgenfilmen festgehalten. Die Auswertung verlangte viel Personal und war zeitaufwendig.

Beim neuen Tomographie-Verfah-

ren dauert es nur noch zwei Minuten,

bis ein vollständiges Bild mit allen

Details vorliegt. Die Suche nach ver-

steckten Materialfehlern, Klunkern

oder fehlerhaften Einschlüssen dau-

ebohrte Kanäle sind, entzogen sie

Gerade diese Kanāle sind wichtig.

bei sichtbar gemacht.

Von ARNO NÖLDECHEN

ie Schaufeln auf den Laufrädern von Gasturbinen in Flugzeugtriebwerken oder in Kraftwerksanlagen werden beim Start und im Betrieb sehr großen Temperatur- sowie mechanischen Belastungen ausgesetzt. Sie müssen binnen weniger Sekunden Temperatursprünge bis zu 1250° C aushalten und werden dabei enormen Beschleunigungskräften bei mehreren tausend Umdrehungen ausgesetzt. So ist es kein Wunder, daß gut 50 Prozent der Turbinenschaufeln von Industriegasturbinen ihre Probelaufe nicht über-

Eine Schadensstatistik der Münchener Allianz zeigt auf, daß auch im Betrieb knapp 45 Prozent der Schäden in Turbinenlaufschaufeln auftreten. Die Lufthansa kontrolliert ihre Jet-Triebwerke äußerst sorgfältig. Je nach Anzahl der Starts ihrer Maschinen werden intensive Kontrollen nach 300 bis 1000 Betriebsstunden vorgenommen. Bei den geringsten Schadensanzeichen werden Turbinenschaufeln ausgetauscht. Wenn aber schon in der Produktion "anfällige" Turbinenschaufeln entdeckt werden können, sind große Kosteneinsparungen möglich.

Insparungen moglich.

ert sogar weniger als eine Sekunde.

Eine Gruppe von Wissenschaftlern

Die Untersuchungsanlage arbeitet



Per Bildschirm werden die Turbinenteile auf Materialfekler untersucht FOTO: GENERAL ELECTRIC

kontinuierlich und erfordert nur noch einen Mitarbeiter. Die einzelnen Turbinenschaufeln werden von einem Roboterarm in die Tomographie-Kammer gestellt und, je nachdem um welche Schaufelart oder -form es sich handelt, entsprechend zur korrekten Durchleuchtung gedreht. Die Röntgenstrahlen werden nicht auf einem Fluoreszenzschirm, sondern von speziellen, neu entwickelten Detektoren registriert. Sie können entweder auf einem Bildschirm beobachtet oder archivierend gespeichert werden.

Um Ungenauigkeiten, die einem Qualitätsprüfer entgehen können, doch noch aufzuzeigen, werden Abweichungen von vorgegebenen Parametern farblich hervorgehoben. Derzeit ist zwar dazu noch ein Ingenieur

erforderlich, aber es wird daran gearbeitet, das gesamte Verfahren vollständig zu automatisieren. Das gelingt, wenn die zur Bildauswertung entwickelte Software weiter ausgebant wird. Sie ist überhaupt das Herz des Tomographie-Verfahrens, weil sie die verschieden stark durchgelassenen Röntgenstrahlen aufrechnet" und wieder zu einem kompletten Bild

Die Zeitersparnis bei den Durchleuchtungen und der Fortfall aller fotochemischen Röntgenfilmverarbeitungen können nach Ansicht der Techniker das Untersuchungssystem in weniger als fiinf Jahren so weit amortisieren, daß es um rund 1 Million Dollar billiger als das früher verwendete Verfahren ist.

## Der Winter wird den Bäumen versalzen

Trotz rückläufiger Streuung ist die Belastung von Pflanzen und Erdreich noch zu hoch

Von H. de LA CHEVALLERIE

er Salzverbrauch im Winterstreudienst ist erfreulicherweise rückläufig. Nach Statistiken des Umweltbundesamtes in Berlin betrug der Salzverbrauch 1981 noch 2,6 Mill. Tonnen, 1982 waren es 1,2 Mill. Tonnen und 1983 nur noch 0,9 Mill. Tonnen, Immer mehr Städte gehen dazu über, den Salzverbrauch im winterlichen Straßendienst einzuschränken. In den Städten Hamburg und Karlsruhe z.B. blieben ca. 70 Prozent des Straßennetzes salzfrei. In Berlin waren es 1983 etwa 90 Prozent. 1984 gab es bereits in 30 Gemeinden Satzungen, die eine Streusalzverwendung auf Gehwegen verboten. Eine der ersten war Wiesbaden, die bereits 1972 per Ortssatzung ihre Bürger verpflichtete, abstumpfende Mittel, etwa Granulate, statt Streusalz zu verwen-

Doch immer noch wird zuviel Salz gestreut. Längst ist wissenschaftlich erwiesen, daß Winterstreusalz, d.h. Kochsalz (NaCD, zum Absterben von Pflanzenteilen und ganzen Pflanzen führt. Insbesondere Straßenbäume sind stark gefährdet, nicht nur durch das Spritzwasser der Straßen, sondern mehr noch durch die Gehweg-

Natriumchlorid schädigt auch die Bodenstruktur

Salzschäden an Bäumen und Sträuchern tauchen oft erst nach Jahren auf. Das tückische Natrium-Chlorid schädigt nicht nur das Zellgewebe in Blättern, Rinden und Wurzeln, sondern verändert auch negativ die Bodenstruktur im Wurzelbereich. Es beginnt ein tödlicher Kreislauf. Die Chlorionen und teilweise auch die Natriumionen werden von den Wurzeln aufgenommen und entfalten ihre giftige Wirkung in den Zellen. Bei sehr starker Anreicherung in den Speicherorganen des Baumes stirbt der Baum ab. Viele Tausende von

Straßenbäumen starben bereits so den Salztod. Die Natriumionen verdichten außerdem die Bodenstruktur. Es kommt zur Behinderung der Nährstoffaufnahme. Salzschäden an den Bäumen sind leicht erkennbar. Die Blätter werden kleiner und erkranken an Nekrosen, verfärben sich braun und fallen oft bereits im Sommer ab. Besonders salzempfindlich sind Ahorn, Linde und Kastanie. Eichen und Robinien sind etwas salzresistenter. Aber auch sie haben auf Dauer keine Chancen, die alljährli-

Doch nicht nur Bäume werden durch Streusalz geschädigt. Über die Kanalisation gelangt das Gift in die Wasserkreisläufe. Ebenso treten durch Streusalz starke Korrosionsschäden bei Betonstraßen. Brückenkonstruktionen und Kraftfahrzeugen auf. Insgesamt also Gründe genug, auf Kochsalz zu verzichten.

Immer wieder wird die Frage ge-

chen Salzungen zu überstehen.

stellt, ob man denn nicht salzresistente Pflanzenarten verwenden könne. Dies ist leider nicht möglich. Es gibt lediglich einige Gräser und Kräuter aus dem Küstenbereich, die viel Salz vertragen. Auch verwendbare alternative Auftausalze gibt es nicht.
Langfristig hilft nur ein Verzicht auf Salz. Zumindest im Gehwegbereich sollte selbstverständlich sein, daß Anlieger, wie früher auch, bei Schneefall zu Besen und Schaufel greifen und nicht einfach zur Salztüte. Bereits durch Streusalz geschädigten Bäume kann durch zusätzliche Düngung und Wasserung geholfen werden jedoch nur bedingt. Hilfreich ist auch das Unkraut auf den Baumscheiben, weil die Wurzeln der Kräuter zur Tiefenlockerung des Bodens beitragen und mit dafür sorgen, daß Salze schneller in den Unterboden ausgewaschen werden.

Gegen Salzspritzwasser von den Straßen kann man Straßenbäume durch Hochborde schützen. Doch würde ein nachträglicher Einbau Millionen verschlingen und es wäre auch

nachträglich schwierig, diese Borde in den beengten Baumscheibentereich einzuhausen reich einzubauen. Außerdem bliebe die Baumscheibe im Gehwegbereich ungeschützt. Also auch hier hilft letzt. lich nur eine Salzreduzierung, wenn man den Straßenbäumen wirklich

Professor Meyer-Spasche hat sich eingehend mit dem sogenannten Kat. ionenaustausch bei salzgeschädigten Bäumen beschäftigt. Hierunter versteht man eine wässrige Lösung mit Kali-, Kalk- und Magnesiumionen, die in den Boden eingespült wird. Im Boden erfolgt nun ein Ionenaus-tausch, d. h. die Natrium- und Chlorionen werden aus dem Wurzelbereich verdrängt

Nur aufwendige Verfahren neutralisieren das Salz

Die Wirksamkeit dieses sehr aufwendigen Verfahren ist zwar nachge-wiesen, es bleibt jedoch auch hier die Frage, ob es nicht sinnvoller ist, es gar nicht erst zu der Versalzung der Böden kommen zu lassen, zumal mögliche Folgen dieses Eingriffs in den Boden auch nicht mit Gewißheit auszuschließen sind.

gleichsmaßnahmen keine Lösungen, weil so das Salzproblem nur verlagert wird. Nur Verzicht bzw. Einschränkung helfen weiter. So ist darauf zu achten, daß Streumengen und Streu-breiten im Straßenbereich auf das un-bedingt notwardige Maß hassunbedingt notwendige Maß begrenzt bleiben, daß vorbeugende Salzungen
unterbleiben, daß nur wirklich wichtige Straßen, z B. Busstraßen mit
Salz gestreut werden oder nur mit
Splitt, wie dies Berlin diesen Winter
wieder praktizieren wird. Stadtverwaltung und Bürger sind aufgenden,
auf Salz zu verzichten; Verzicht heißt,
Schnee zu räumen und nicht einfach Schnee zu räumen und nicht einfach wegzatauen. Für Autofahrer beißt es dann vor allem, langsam zu fahren.

## Doch letztlich sind alle Aus-120

Briek

g - 150

1.0

2.0

1.0

Acres Arrive

experiented.

Additional Liberty Andre Settler

Organia . The Addition to

🗷 Perumanan pertebb The Design of the Commodition of 1 30 and 1 3

VERÄNDERUNG Mer Boenisch of omntinger &

Sider Bund ..... artung, imtt Amaz 1986 a consectant of den Bereich deuernahmen. abuda Verla. Witeraburg Rest Christianita wind

Shektor der Parida Grahl the für Burd, IV and Mite des Vertinere inbernet at the martin Caldes Kit. part 13 Em Bereich der Printingerin an and worth the street Seen Bornisch Das the hatte entire recip Pro Appropriate the felicity aber angespring der Korsky ste schon zu program de! terbulet bearings. bekanntesten den sestem war in Springer ! Jahre Chefred dirtear Bild and Sounday the or all Shading a Boun Geneter warde A sing Peler the treeth com

AUSZEICHNUNG

ig Bundeskan der Belmus den Großkrott des Halmus sten Großkrott des Han

State Paul Herning P

proposition der Schooling in Builderk Whilsto do Diblomati

denden perminanken

Aublik Deutschland.

dan instructive 125 pp

prets eribaltett in

gleichen Teilen vier

though do Alla Klara

Prof Ernst Bayer

Semen Lind and de

#### (RWW) in Mülheim angesiedelt werletzten Jahren ist über diese Fragen Gitter gesichert werden, damit Fle-

Plötzlicher Säuglingstod

Berlin (dpa) - Eltern von Säuglingen nehmen Vorsorgeuntersuchungen beim Kinderarzt immer noch zu selten in Anspruch, obwohl sich so das Risiko des "plötzlichen Säuglingstodes" vermindern ließe, Regelmäßige Untersuchungen mit modernen Diagnoseinstrumenten können diese häufigste Todesursache bei Säuglingen eindämmen, wie jetzt der Forschungsbeirat der "Gesellschaft zur Erforschung des plotzlichen Säuglingstodes\* mitteilte.

## "Schalter" für Gene

Berlin (Kül) - Die Regulationsstrukturen von Nukleinsäuren und Proteinen versucht ein Forschungsschwerpunkt an der Freien und der Technischen Universität in Berlin herauszufinden. Die Wissenschaftler wollen die Funktionsweise der Zellen besser verstehen, beginnend mit den Genen und deren Regulation bis hin zu den "Schaltern", die die Produktion von Proteinen in Gang setzen. Trotz großer Fortschritte in den

bisher noch zu wenig bekannt,

## Winterschläfer ohne Heim

Becklinghausen (L. K.) - Für die Winterschläfer unter den Tieren wird die Quartiersuche immer schwieriger. Die nordrhein-westfalische Landesanstalt für Ökologie



(LÖLF) teilte jetzt mit, daß alte Bäu-me, Höhlen oder Dachstühle immer seltener für Igel, Fledermäuse oder Schmetterlinge zugänglich seien. Al-te Bäume, so rät die LÖLF, sollten daher erst im Frühling gefällt werden. Höhleneingänge sollten durch

dermäuse Zugang haben.

## Allergie gegen Hausstanb

NOTIZEN AUS LABORS UND INSTITUTEN

Düsseldorf (lnw) - Ein Test, mit dem sich schnell die Belastung einer Wohnung durch Allergie erzeugende Hausstaubmilben nachweisen läßt. ist jetzt erstmals auf dem Markt erhältlich. Mit Hilfe eines präparierten Farbstreifens kann der Befall mit Milben sofort festgestellt werden. Mediziner schätzen, daß eine halbe Millionen Menschen hierzulande an einer Allergie gegen die mikro-skopisch kleinen Lebewesen leiden.

## Wassertechnologie

Duisburg (dpa) - Um dem Bedarf der Wasserwirtschaft nach geschulten Wissenschaftlern entgegenzukommen, wird die Universität Duisburg zusammen mit der Ruhr-Universität Bochum vom nächsten Wintersemester an die neuen Fachgebiete Wassertechnologie und Wasser-chemie anbieten. Ein entsprechendes Institut soll bei der Rheinisch-Westfälischen Wassergesellschaft

den. Das Unternehmen stellt die Räume und Geräte zur Verfügung.

#### Arztliche Videokonferenz Hannever (dl.) - Die Deutsche

Bundespost hat jetzt erstmals eine Video-Konferenz zwischen Hannover und Hamburg vorgeführt. Während eines Betriebsversuchs wurden in Hannover in Gegenwart von Chirurgen per Video Röntgenbilder, Diss und Schaubilder mit dem Universitätskrankenhaus Hamburg-Eppendorf ausgetauscht.

Kombination gegen Karies Peking (DW.) - Aus der Kombination der bisher für die Kariesvorbeugung verwendeten Substanzen Chlorhexidin sowie Fluoriden haben Wissenschaftler der Universität Peking neuartige Substanzen bergestellt, die die Eigenschaften beider

Wirkstoffe verbinden. Einer dieser neuen Substanzen, das Chlorhexidin-Hydrofluorid, soll jetzt auf die gesundheitliche Unbedenklichkeit getestet werden.

## Ein Blick ins Zentrum des Krisenherdes Endoskopische Verfahren können Operationen an inneren Organen überflüssig machen Von BERND KOCH die Blutung aufgesucht und sozusa Verfahren zur Verfahre

A it Hilfe endoskopischer Verfahren lassen sich viele Erkrankungen an inneren Organen besser behandeln, so daß die Zahl der Operationen gesenkt werden kann. Dies wurde jetzt auf der Jahrestagung des nordwestdeutschen Chirurgenverbandes in Hamburg deut-

Blutungen im Bereich des Magens und des Dünndarms lassen sich zu 80 Prozent auf Geschwüre oder Krampfadern der Speiseröhre zurückführen. Bei 60 000 Betroffenen pro Jahr hat sich trotz der raschen Entwicklung von diagnostischen und therapeuti-Jahrzehnten die Letalität von zehn Prozent nicht senken lassen.

Die Erstbehandlung ist heute eine Domâne der Endoskopie (Spiegehing). Ein Großteil der Blutungen läßt sich mit diesen Verfahren stillen. Dabei wird vor allem die Laser- oder Elektro-Koagulation eingesetzt. Bei diesen Verfahren wird ein fingerdikkes bewegliches Instrument durch Mund und Speiseröhre eingeführt,

gen verschweißt. Nur zehn bis 20 Prozent der Patienten benötigen dann noch eine operative Behandlung, bei der das betroffene Gewebe vernäht oder ausgeschaltet wird. Eine noch engere Zusammenarbeit zwischen Endoskopikern und Chirurgen wurde von allen Beteiligten als wünschenswert angesehen, um die Erfolgsrate zu erhöhen. Steinbildungen der Gallenblase ge-

hen häufig mit Begleiterkrankungen einher, vor allem bei älteren Patienten. Lokale Entzündungen durch Bakterien, ein Verschluß des Gallenschäden infolge eines Eindringens von Gallensteinen in die Gallenwege sowie die allgemeine Altersschwäche belasten den älteren Menschen erheblich. Ab dem 70. Lebensjahr treten bei Operationen an der Gallenblase deshalb deutlich mehr Komplikationen auf. Mit der Ultraschalluntersuchung des Oberbauches (Sonografie) steht ein ungefährliches und mit hoher Treffsicherheit verbundenes

steine zu erkennen. Oft lassen sich Konkremente die 

durch endoskopische Verfahren ent sienen der die k fernen. Über eine Optik kann der Arzt 🕍 🔆 🗀 🗀 🗀 🖟 fattrie den Stein orten und ihn mittels speziell eingebauter Instrumente entier- nan an eine in eine netter nen. Dieser Eingriff ist für den Patienten weniger belastend als die Operation. Eine weitere Möglichkeit be steht in der Auflösung durch Pharmaka. Bei gut 90 Prozent der Fälle handelt es sich um Cholesterinsteine. handelt es sich um Cholesterinsteine.
Bis zu einer Größe von 1,5 Zentimeter lassen sich diese in einer langdauern. den Therapie bei einem Teil der Pati-

Operative und konservative Therapie greifen also ineinander und ergänzen sich. Auf jeden Fall sollten dit aufülger in bereiten. Notfalloperationen durch eine frühzeitige Diagnostik vermieden werden. Treten dennoch Komplikationen auf, sollte man zunächst mit Hilfe einer konservativen Therapie die akuten Symptome bekämpfen und erst nach ihrem Abklingen, sofern notwendig, operieren.

**PHILIPS** 



Wer hätte gestern gedacht, welche Kommunikationsformen über die unterschiedlichen Anschlüsse und Netze heute selbstverständlich sind.

Morgen ist Telefonieren, Datenübertragung, Fernschreiben, Teletex, Teletax, BTX und mehr über einen Anschluß möglich und daran arbeiten wir heute.

Planungs- und Investitionssicherheit für den Anwander sind Grundsätze unserer Unternehmensstrategie. Sie können nur gewährleistet sein, wenn wir uns schon heute mit den Lösungen für morgen beschäftigen.

Die Philips Kommunikations Industrie AG forscht und

entwickelt auf allen Gebieten der Kommunikationstechnik und

bietet so den Anwendern komplette Systemiösungen. Dabei ist ISDN für Philips der Garant für die Verknüptung integrierter Bürokommunikationssysteme, wie sie heute

schon in unserem SOPHOMATION-Konzept umgesetzt sind. Als internationales Entwicklungszentrum für digitale Netze haben wir maßgebliche Anteile an den Aktivitäten beim Aufbau von ISDN. Darüber hinaus sind wir in der Lage, ISDN auch international zur Bedeutung zu bringen.

Wenn Sie das Interessiert, sollten Sie MIT PHILIPS ÜBER ISDN REDEN: 0911/5262899.



Philips Kommunikations Industrie AG Untemehmensbereich TEKADE Fernmeldeanlagen Thurn-und-Taxis-Straße 14 8500 Numberg 10

Wir setzen uns zusammen!

Philips Kommunikations Industrie AG

# Stundenausfall als Regel Nach einem Vierteijahringsdert Reform klagen Schiller vor dem Radi Bildungsderistie ein"; WELT vom 5. Desember Die Überschrift verleitet zu der An Wochen bis zu den Ferien (Schuljah-

Die Überschrift verleitet zu der An-

to be first rung Se

City of halp mit des

Property of the Party of the Pa

Francis also re Richt Single

when dead to

A ... Sur Verach be:

witen weder So

dad Streamen

: in Straßenber

the term dad torbenes

a the control of

hetten, des mer

Straten : B

ber in wie des Being

The later of

ं जाद विधास्य क्य

ं का उन्नामानः प्रदेश

risenhe

) rgamen uberligg

William:

Parlina.

and the second

The appropriate the same of th

2200 mm

og i delagt zerk ant profit accepts 🕮

and mile

i di Elegania

PHILIP

ns industries

10 NOTE

blenbi man

nahme, als würden Schüler erst heute in the state of th vor dem Kadi Bildungsdefizite einzuklagen versuchen. Es liegt viel-leicht daran, daß solche Gerichtsverfahren meist für die Medien weniger spektakular sind, daß sie außerdem durch entsprechendes Vorgehen der für die Schulen zuständigen Behör-den nur selten einen vollen Erfolg

Stundenausfälle, d.h. ganze Fächer werden aus den Stundentafeln Nor aufwendigele a der Richtlinien gestrichen, sind eben-sowenig neu wie Unterrichtsausfälle aus den verschiedensten Gründen. Solche Ausfälle, die natürlich immer nur auf das betreffende Schuliahr bezogen werden können kommen in einem Hauptsacneveriam Zuge. einem Hauptsacheverfahren schon

Für eine sogenannte einstweilige Anordnung bekommt es eine Behörde mit den unterschiedlichsten Rückfragen taktisch meistens so hin, daß die Verhandlung dann gerade noch im vorletzten Schulmonat stattfindet; der arme Richter kann in solchen Fäl-

resende) noch wirkungsvoll anordnen solle

In einem Fall erhielten Schüler und Eltern allerdings auch sehr interes sante Informationen: So duriten sie zum Beispiel zur Kenntnis nehmen. daß ein Unterrichtsausfall bis zu 20 Prozent in den Lehrplänen bereits als Spielraum eingebaut sei. Zum Recht amf Bildung hieß es dann in einem Beschluß des Verwaltungsge richts Hamburg, dieses aus Art. 2 Abs. 1 GG fließende Grundrecht auf Bildung kann aber nicht auf mehr als auf einen Minimalstandard der Bildungseinrichtungen" gerichtet sein Die Frage jedoch, was dieser Mini-malstandard der Bildungseinrichtungen ist, hat his heute kein Unterrichts-, Schul- oder Bildungsminister (-senator) unserer Bundesrepublik beantwortet. Ein emmaliger Kon-sens des Schweigens über alle Par-

> Mit freundlichen Grüßen Bruno Schulze-Wewezer Eltern für Eltern e. V.

## Die Not der Fahrlehrer

Sehr geehrte Damen und Herren, es ist erfreulich, daß Sie den Mut aufgebracht haben, dieses heiße Thema zu berühren sowie über den VfF zu berichten.

Die Politiker hatten Angst, die Schülerschaft sowohl zum Theoriewie zum praktischen Unterricht zu verpflichten, gleichwohl sie jedoch den Fannenter unter den Fahrschüler wenn dieser die für den Fahrschüler den Fahrlehrer unter Strafe stellten, vorgesehenen Pflichtfahrten, wie Autobahn-, Überland- und Nachtfahrt, nicht absolvierte.

> Der Fahrlehrer steht zwischen den Fronten. Er soll einerseits seine Kunden, sprich Schüler, zufriedenstellen, andererseits ein Maximum an Leistung und Wissen vermitteln. Dies ist nur möglich, wenn ihm der Gesetzgeber den Rücken stärkt. Das Gegenteil

Solange, wie in Ihrem Artikel von Herm Roos beschrieben, die Bundeswehr jährlich eine Unzahl von Fahrlehrern ausstößt, die ja eigentlich keine Fahrlehrer im Sinne des Fahrlehrerberufes sind, sondern Soldsten, wird sich an unserer Situation nichts bessern.

Wenn die Verwaltungsbehörden das ihnen zugestandene Überprüfungsrecht der Fahrschulen ausmitz-" : " Uss bildungstendenzen billig und schneil" zugunsten der Gründlichkeit

geändert werden. Auch die Prüfungspraxis der Technischen Überwachungsvereine ist mit schuld. Dort ist festzustellen, daß der Prozentsatz der Durchfaller in schlecht ausbildenden Fahrschulen im Verhältnis zu qualitativ gut ausbil-

denden Fahrschulen nicht wesentlich

Dirigistische Maßnahmen der Art. wie vom Bundesrat am 8. November beschlossen, der Fahrschüler solle funf Fahrstunden Überland, drei Fahrstunden Autobahn und zwei Fahrstunden Nachtfahrt je Klasse absolvieren, sind meines Erachtens ein Unfug und gehen zu Lasten des Ausbildungsgerüstes. Die bisherige Regelung, 50 Kilometer Überland, zwei BAB und eine Nachtfahrt, ist ausreichend, wenn diese absolviert werden. Dirk Hartig, Fahrlehrer,

## orausschau

Sehr geehrter Herr Kremp, mit Ihrem Artikel haben Sie auf einer knappen Zeitungsseite wieder einmal eine Arbeit geliefert, die in ihrer Vorausschau der Dinge ins Schwarze trifft. Es sind ja immerhin eine ganze Reihe von Fakten, die dargestellt sein wollen und die dann in einen überzeugenden gedanklichen Ablauf gebracht werden müssen. Das

## Wort des Tages

Wunsch, 99 Nicht der berühmt zu werden, sondern die Gewohnheit, arbensan erlaubt es uns, ein Werk heit, arbeitsam zu sein, hervorzubringen. Marcel Proust, französischer Autor (1871–1922)

ist Ihnen zu diesem Thema in gewohnter Weise gehingen. Das besondere aber ist die Vorausschau der kommenden Entwicklung. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden die Russen eines Tages die deutsche Karte spielen. Soll man das wiinschen, oder soll man es fürchten? Ich neige zu der letzten Alternative. Die Deutschen wird diese Entwicklung unvorbereitet treffen. Sie haben nämlich aus ihrer Geschichte nichts gelernt. Nicht nur fehlt es überhaupt am Geschichtsbewußtsein, auch die ganze Konzeption ist falsch.

Im Grunde genommen wird immer noch in den Kategorien des Bis-marckschen Reiches gedacht, ohne zu erkennen, daß die Reichsgrün-dung 1871 und die damit verbundene Schaffung eines nur nominell föderativ gegliederten Staatengebildes die Grundlage für zwei Weltkriege gehil-

Mir erscheint das gesamte Wiedervereinigungskonzept zweifelhaft mindestens auf viele Jahrzehnte hineiner neuen Machtzusammenhallung im Zentrum Europes führen und diesmal - wenn auch formell auf neutraler Basis - unter sowjetischer Hegemonie. Die Deutschen werden sogar zustimmen, ohne die Folgen in ihrer Tragweite zu überschauen.

Das sind keine erfreulichen Perspektiven für eine Wiedervereinigung. Hoffentlich werden wenigstens einige wenige Ihrer Leser sich zu Ihrer Arbeit Gedanken machen. In jedem Fall möchte ich mich bei

Ihnen bedanken. Mit freundlichen Grüßen Dr. Heinrich Weber-Unger,

## Lange gewartet

Sehr geehrter Herr Beuth. auf einen solchen Artikel warte ich nun fast schon 12 Jahre, Herzlichen Dank! Ich werde eine Kopie davon an jeden schicken, der sich wieder einmal beklagt, daß es keine Karten gibt. Mit freundlichen Grüßen

Rolf Mares, Staatsoperndirektor, Hamburgische Staatsoper

## Riesenunfug

Sehr geehrte Damen und Herren, obiger Artikel und dessen Bezugspunkt war sowohl auf der Gesamttextil-Veranstaltung als auch bei dem Geburtstagsempfang für Dr. Dregger Gesprächsgegenstand.

Zusammenfassung der Meinungen: Der Riesemunfug mit der Fordeutlich durch eine gleichfalls absurde Vorstellung, die ebenso gut gepolsterte Deutsche Bank könnte nunmehr für ihr Flick-Engagement auch noch Umstrukturierungsbeihilfe beanspruchen!

Mit freundlichen Grüßen Rembert van Delden, Abaus/West£

# Arzneimittelwirkung ohne Nebenwirkung

Die medizinische Grundlagenforschung enträtselt gegenwärtig die Geheimnisse des menschlichen Immunsystems. In nicht allzu ferner Zukunft kann man wahrscheinlich im voraus feststellen, wie ein Patient auf ein bestimmtes Medikament reagieren wird. Unbestreitbar ist: Jedes wirksame Arzneimittel kann außer den regelmäßig eintretenden gewünschten Wirkungen im Einzelfall auch Nebenwirkungen haben. Dank der strengen Zulassungsvorschriften für Medikamente und aufgrund der fortwährenden Sicherheitsüberprüfungen durch Arzneimittelhersteller, Ärzte und Kontrollbehörden in aller Welt sind schwerwiegende Nebenwirkungen äußerst selten; sie werden in aller Regel rechtzeitig erkannt.

## Nicht alles wirkt bei jedem gleich.

Keine

Jeder Mensch ist, biochemisch betrachtet, so einmalig wie seine Fingerabdrücke. Die Vielzahl chemischer und physikalischer Reaktionen, deren Summe das Leben ausmacht, folgen bei jedem Menschen gleichen Gesetzen. Jedoch gibt es innerhalb dieser Lebensvorgänge zahlreiche Unterschiede; jeder Mensch unterscheidet sich vom anderen, vor allem wegen unterschiedlicher Erbanlagen. Deshalb wirkt ein Arzneimittel auch nicht bei jedem Menschen gleich. Es können bei dem einen oder anderen Unverträglichkeiten auftreten. Häufig ist persönliche Überempfindlichkeit gegen bestimmte Wirkstoffe der Grund. Darum sollte jeder, der Arzneimittel einnehmen muß, auch im seltenen Fall einer Nebenwirkung seinen Arzt informieren. Denn es kann sein, daß die eine oder andere unerwiinschte Wirkung noch nicht bekannt ist. Solche Beobachtungen werden vom Arzt an eine zentrale Erfassungsstelle gemeldet, die für geeignete Maßnahmen zum Schutz des Patienten sorgt.

Jeder kann selbst das Risiko vermindern.

Schäden durch Arzneimittel sind in erster Linie auf unvorschriftsmäßige Anwendung zunückzuführen. Risiken vermindem bzw. vermeiden heißt also, sich unbedingt an die Anweisung des Arztes zu halten und vor Arzneimittelgebrauch die Gebrauchsinformation, die jeder Packung beiliegt, gründlich durchzulesen. Jedoch: Die darin erwähnten unerwünschten Wirkungen treten nicht zwangsläufig bei jedem auf, sondern nur in wenigen Fällen. Ein lebensrettendes Medikament wie Penicillin kann einem von jeweils 100.000 Patienten schaden, weil er überempfindlich darauf reagiert. Die anderen 99.999 Kranken werden dank Penicillin problemlos gesund.

Genaues Beachten der Gebrauchsinformation ist auch geboten bei Selbstmedikation: Sie hat ihre Grenzen. Ohne Rat des Fachmannes, Arzt oder Apotheker, sollen Medikamente nicht länger als 2 bis 3 Wochen eingenommen werden.

Noch strenger sollten Schwangere beachten: Einnahme nur unter Aufsicht des Arztes. Nur er weiß, welche Arzneimittel während der Schwangerschaft eingenommen werden dürfen. Auch Medikamente am Steuer nur unter Vorbehalt: Wer Auto fährt und gleichzeitig Arzneimittel nehmen muß, sollte in jedem Fall erst den Arzt oder den Apotheker befragen. Auch Medikamente gegen "leichte" Beschwerden können die Fahrtiichtigkeit beeinträchtigen. Arzneimittel in Verbindung mit Alkohol - Risikosrufe L

Mehr Wissen bedeutet mehr Sicherheit. Sowohl für Patient und Azzt - durch mehr Wissen über Arzneimittelwirkungen und Nebenwirkungen - als auch für die Pharma-Industrie - durch intensive Forschung zum Schutz des Patienten.

Karlstraffe 21, 6000 Frankfurt/Main



## Personalien und Müll", Dr. Karl-Heinz Krahn

## **VERÄNDERUNG**

Peter Boenisch, ehemaliger Sprecher der Bundesregierung, tritt zum 1. Januar 1986 als Geschäftsführer für den Bereich Journalismus in den Burda Verlag, Offenburg/Mün-chen, ein. Gleichzeitig wird der 58jährige Peter Boenisch als Redaktionsdirektor der Burda GmbH die Verantwortung für die Illustrierte Bunte", für Burda TV und neue Objekte des Verlages übernehmen. Über die neuen Objekte bei Burda, die im Bereich der Printmedien zu sehen sind, wollte Boenisch noch nichts sagen. Boenisch: "Das Haus Burda hatte einige neue Projekte und Konzeptionen entwickelt, über die aber angesichts der Konkurrenz jetzt schon zu sprechen sich von selbst verbietet." Boenisch, einer der bekanntesten deutschen Journalisten, war im Springer Verlag viele Jahre Chefredakteur von "Bild", "Bild am Sonntag" und WELT, ehe er als Staatssekretar nach Bonn gerufen wurde. Im Januar wird Peter Boenisch von Bonn nach München übersiedeln.

## **AUSZEICHNUNGEN**

Dänemarks Königin Margrethe II. hat Bundeskanzler Helmut Kehl mit dem Großkreuz des Danebrog-Ordens ausgezeichnet. Dänemarks Botschafter Paul Henning Fischer in Bonn überbrachte den Orden. Bei der Überreichung der hohen Auszeichnung im Bundeskanzleramt würdigte der Diplomat die hervorragenden Beziehungen zwischen seinem Land und der Bundesrepublik Deutschland.

Den mit insgesamt 120 000 Mark ausgestatteten Philip-Morris-Forschungspreis erhalten in diesem Jahr zu gleichen Teilen vier Wissenschaftler, Prof. Krast Bayer aus Tübingen erhält die Auszeichnung für sein Projekt "Öl aus Klärschlamm

von der Ruhr-Universität in Bochum für seine Entwicklungen auf dem Gebiet der Gaslasertechnik. Für einen neuartigen Baustoff, der Asbest in seiner feuerhemmenden Eigenschaft übertrifft, wurde Bernd Lüchtrath aus Marktheidenfeld ausgezeichnet und Paul Christian aus Bad Reichenhall für die Entwicklung eines Katalysators für das Eigenheim.

Die Deutsche Gesellschaft für Allgemeine und Angewandte Entomologie (Insektenkunde) hat Pro-fessor Dr. Herbert Weldner (74), bis 1976 Abteilungsdirektor am Zoologischen Institut und Zoologischen Museum der Universität Hamburg, die Fabricius-Medaille in Würdigung seines wissenschaftlichen Lebenswerkes verliehen. Professor Weidner, der aus Hof stammt, kam' 1934 an die Universität Hamburg. Sein Hauptverdienst besteht im Wiederaufbau des Faches Entomologie beziehungsweise der dazugehörigen Insekten-Sammlung nach dem Kriege.

Der Physiker Axel Schenzle ist erster Empfänger des Gottschalk-Diederich-Baedeker-Preises, mit dem ein privater Stifter hervorragende wissenschaftliche Arbeiten an der Universität/Gesamthochschule in Essen würdigen will. Der 42iährige Wissenschaftler, der als Assistent für Theoretische Physik an der Hochschule arbeitet, erhielt den mit 10 000 Mark dotierten Preis für seine Habilitationsschrift.

Die Förderpreise für junge Künstler sind von der Stadt Düsseldorf vergeben worden. Die Auszeichnung für die sechs Preisträger in den Sparten Kunst, Musik und Literatur ist mit jeweils 6000 Mark dotiert. Im Bereich der bildenden Kunst erhielten der 31 jährige Bild-

hauer Peter-Josef Abels und die 34 Jahre alte Malerin Julia Lohmann den Preis, die beide Absolventen der Kunstakademie in Düsseldorf sind. Den Musikförderpreis bekamen der 1959 in Hamburg geborene Pianist Marie-Ratko Delerke und der Jazz-Trompeter Reiner Winterschladen (29) aus Bergisch Glad-bach. Die Literaturpreise gingen an die Hamburgerin Liane Dirks (30), die hauptsächlich mit Novellen, Romanen und Kurzgeschichten bekannt geworden ist, und an den Schauspieler Ulrich Matthes. Der 1959 in Berlin Geborene debütierte als Heinrich in der Uraufführung von Tankred Dorsts gleichnamigem Stück im Düsseldorfer Schau-

## ERNENNUNGEN

Für die Türkei wird Ömer Sahin-kaya in Mainz die Geschäfte als Generalkonsul aufnehmen. Die Bundesregierung erteilte dem Generalkonsul die vorläufige Zulassung. Sein Konsularbezirk erstreckt sich auf die Bundesländer Rheinland-Pfalz und Saarland.

Belgien besitzt einen neuen Generalkonsul in Düsseldorf. Es ist Victor-Clément L. C. Nijs. Die Bundesregierung erteilte ihm jetzt das Exequatur. Sein Konsularbezirk ist Nordrhein-Westfalen

Oskar Neisinger, katholischer Publizist und früherer Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, ist im Alter von 66 Jahren in seiner Geburtsstadt Wirzburg verstorben. Neisinger hatte entscheidenden Anteil am Widerstand katholischer Jugendlicher gegen das Nazi-Regime. Nach Kriegsende war er zum stellvertretenden Jugendführer des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) gewählt worden.

## Die deutschen Arzneimittel-Hersteller.

# Mitterrand auf Konsolidierungskurs Fehlschlüsse

Bekämpfung der Arbeitslosigkeit spielt drei Monate vor der Wahl eine untergeordnete Rolle

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris Der französische Staatspräsident François Mitterrand hat sich zur Bekämpfung der Inflation als vorrangigem Ziel der Wirtschaftspolitik bekannt. Mitterrand gab in der Fernsehsendung "Das interessiert uns, Monsieur Le Président" zu, daß er damit von dem Ziel, in erster Linie die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, abgerückt sei. Die Regierung habe zur Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen eine rigorose Preisstabilisierungspolitik beschlossen - obwohl sie der Bevölkerung Opfer abverlangte. Auch dieses Jahr, so räumte Mitterrand ein, werde die Kaufkraft der Löhne noch etwas zurückgehen.

#### Erfolgsbilanz

Mitterrand verbuchte in seinem dritten großen Medienauftritt innerhalh von drei Wochen die inzwischen auf unter fünf Prozent gebrachte Inflationsrate – gegenüber 14 Prozent 1980 – als größten Erfolg der sozialistischen Regierungszeit. Wenn sich demgegenüber die Zahl der Arbeitslosen von 1,7 auf 2,3 Millionen erhöht habe und er damit sein ursprüngliches Versprechen - höchstens zwei Millionen Arbeitslose - nicht habe erfüllen können, so liege das an den viel zu optimistischen Schätzungen, die

ihm vor den Wahlen von den Experten vorgelegt worden waren. Im übrigen habe sich 1985 zum ersten Mal seit 1973 die Arbeitslosigkeit in Frankreich wieder vermindert.

Der Staatspräsident hielt sich mit Wahlversprechen zurück. Der diesjährigen Einkommensteuersenkung von funf Prozent soll eine weitere von drei Prozent folgen, von der alle Franzosen, auch die Besserverdienenden, profitieren sollen. Mitterrand hob die sozialen Errun-

genschaften der vergangenen vierdreiviertel Jahre hervor, insbesondere die Verkürzung der gesetzlichen Arbeitszeit und die Senkung des Pensionsalters, die Verlängerung des bezahlten Urlaubs, die Erhöhung der Familienzulagen sowie des (von der Regierung festgesetzten) gesetzlich garantierten Mindestlohns (SMIC) um 71 Prozent. Mit Blick auf die in drei Monaten stattfindenden Parlamentswahlen sagte Mitterrand: "Ganz gleich, für wen Sie im nächsten März stimmen - bewahren Sie das, was Sie gewonnen haben." Mitterrand appellierte an die Bundesrepublik Deutschland, sich an der Raumfähre "Hermes" zu beteiligen, die Frankreich notfalls allerdings auch allein bauen könnte.

Mitterrands Position zum Wahl-

kampf blieb widersprüchlich. In Frankreich rechnet man damit, daß die Parlamentswahlen mit einer Niederlage der Sozialisten enden. Die Frage des Zusammenlebens eines linken Präsidenten und einer rechten Parlamentsmehrheit beherrscht derzeit die innenpolitische Debatte. Dazu sagte der Wortführer des rechten Parteiflügels der Sozialisten, Michel Rocard, der Staatsprasident werde mit einer bürgerlichen Regierung zusammenarbeiten können.

#### Geringe Unterschiede

In den Bereichen Sicherheit, Au-Benpolitik, Einsparungen im Haushalt und Notwendigkeit einer ausgeglichenen Leistungsbilanz gebe es keine wesentlichen Unterschiede zwischen den Zielen der Bürgerlichen und der Sozialisten. Man habe lediglich wegen der Mittel Meinungsunterschiede, sagte Rocard in einem Interview mit der amerikanischen Wochenzeitung "Newsweek".

Rocard erklärte, er sei für einen Abbau der Unternehmenssteuern und für die Reprivatisierung gewisser Staatsbetriebe. Wenn er 1988 Staatspräsident würde, würde er größtes Gewicht auf die Sparpolitik und die Aufrechterhaltung des Drucks auf die

## Israel sieht Luft-Aufklärung bedroht

Rabin erkennt "keinen Grund für Präventivkrieg" gegen Damaskus / Militärausgaben sinken

Der israelische Verteidigungsminister Yitzhak Rabin hat gestern auf einer politischen Veranstaltung in Jerusalem betont, es gebe "keinen Grund für einen Präventivkrieg Israels gegen Syrien". Am Vortage hatte die israelische Armee ihre Sorge über die Stationierung sowjetischer Luft-abwehrraketen SAM-2 an der syrisch-libanesischen Grenze ausgedrückt und Syrien zum Abzug dieser Waffen aufgefordert.

Nach den Worten des israelischen Generalstahschefs Moshe Levi betrachtet Israel den Schritt Syriens als Versuch, die israelischen Aufklärungsflüge über Libanon zu verhin-

Die SAM-2-Raketen könnten mit großer Sicherheit israelische Aufklärungsflugzeuge über Libanon abfangen. Im vergangenen Monat hatte die

israelische Luftwaffe zwei syrische MiG-Jäger im syrischen Luftraum nahe der Grenze zum Libanon abgeschossen. Dieser "vereinzelte" Zwi-schenfall könne keinesfalls die Stationierung der neuen Raketen rechtfertigen, erklärte ein Armeesprecher in Jerusalem gegenüber der Nachrich-

"Sollte ein Krieg ausbrechen", so Verteidigungsminister Rabin, "dann würden wir ihn gewinnen. Doch die Nation muß wissen, daß es für Israel keinen Krieg mehr geben wird, der mit einer verschwindend geringen Opferzahl gewonnen wird. Die enormen, von unseren Gegnern angehäuften Waffenmengen, ihre Feuerkraft und die immer ausgefeiltere Technologie, die ihnen zur Verfügung steht, würden im Falle einer neuen Konfrontation schwere Opfer fordern. Der einzig gewonnene Krieg ist kunf-

tig jener, den wir nicht zu führen

Die israelische Armee sei derart strukturiert, daß sie eine "für den Feind tödliche Angriffskraft\* darstelle, erklärte Rahin weiter. Es handle sich nicht nur um die Notwendigkeit, einen Gegner abzuschrecken, sondern vielmehr darum, ihm im Ernstfall Schläge zuzufügen, von denen er sich nur sehr langsam erholen

Dennoch sei Israel das einzige Land der Region, das alljährlich seine Militärausgaben senke. Während der Verteidigungshaushalt unmittelbar nach dem Krieg von Oktober 1973 noch ein Drittel des Gesamtetats verschlugen habe, liege sein Anteil am Staatshaushalt heute bei 20 Prozent, meinte der israelische Verteidigungs-

## um "Orion" in Ost-Berlin

hrk/Py. Düsseldorf/Berlin Wegen der verembarten Lieferung von jahrlich rund 500 Wagen aus saarländischer Ford-Produktion für die DDR" gab es offenbar Mißverständnisse: Ost-Berlin nahm irrtümlich an. Ford wolle britische Wagen über die staatliche Geschenk-Firma "Gener" an "DDR"-Kunden ausliefern lassen. Die SED bestand jedoch auf dem sogenannten "Oskar-Bonus", wie der politische Zuschlag intern genannt wird, der Ministerpräsident Oskar Lafontaine bei seiner Ost-Berlin-Visite für die saarländische Autoindustrie von Erich Honecker eingeräumt

Als mögliche Quelle der Fehl-schlüsse auf "DDR"-Seite stellte sich heraus, daß die Verhandlungen mit der anderen Seite von der Abteilung "Direct Sales" in der europäischen Ford-Zentrale in Warley/Essex geführt wurden. Tatsächlich verhandelten sie jedoch über die Lieferung von jährlich etwa 500 "Orion" aus dem Ford-Werk Searlouis. Diese Abteilung der Ford-Zentrale sei zuständig für Verkauf und Abwicklung samtli-cher Ford-Geschäfte mit dem Ostblock. Die Gespräche mit "Genex" in Ost-Berlin führten zwei in England angestellte deutsche Ford-Experten. Inzwischen ist auch die Importgenehmigung für diesen Typ erteilt worden.

An West-Wagen, die gegen Bar-Vorauskasse in D-Mark oder Dollar an jeden "DDR"-Interessenten geliefert werden, enthält der "Genex"-Katalog bisher nur die Typen Golf, Fiat, Renault 9 und seit kurzem auch den Passat GL mit Stufenheck für rund 31 000 D-Mark - den bisher teuersten Wagen. In diesem Preisbereich dürfte sich auch der "Orion" bewegen. Renner im Geschäft mit westlichen Automobilen ist bisher der Golf C. von dem "Genex" jährlich rund 2500 bis 3000 Stück abnimmt.

Die Entgelte dafür bewegen sich zwischen 18 400 und 23 700 D-Mark. Als Provision streicht das Staatsunternehmen "Genex" hier rund 3000

Wegen der saarländischen Pläne, in Ost-Berlin ein Wirtschaftsbüro einzurichten, ist inzwischen sowohl das Bundeskanzleramt als auch das Bundeswirtschaftsministerium problembewußt gemacht worden. Einer derartigen Einrichtung stehen rechtliche Vorbehalte entgegen, die von einem Bundesland nicht umgangen werden

## Spricht Honecker in Polen Bonn-Besuch ab?

Für "eigene Beiträge" der Ostblock-Staaten zum Westen

DW.J. G. G. Warschau "DDR"-Partei- und Staatschef Honecker ist gestern zu einem eintägigen Arbeitsbesuch" in Warschau eingetroffen. Er folgt einer Einladung der polnischen Parteiführung, Politische Beobachter vermuten, daß bei den Gesprächen in Warschau auch die Plane des SED-Chefs zu einem eventuellen Besuch in der Bundesrepublik Deutschland zur Sprache kommen. Der SPD-Vorsitzende Willy Brandt hatte sich bei seinem Besuch in Warschau am 7. und 8. Dezember bemüht, das polnische Mißtrauen gegen eine Annäherung zwischen bei-den deutschen Staaten zu zerstreuen.

Er sprach von einem Dreieck Bonn-Ostberlin-Warschau" und versicherte, dabei brauche es keine "überfüssigen Belastungen" zu geben. In politischen Kreisen Warschaus hatte es nach dem Ausbleiben des für Herbst 1984 geplanten Besuchs geheißen, dies sei unter anderem auf polnische Bedenken zurückzuführen gewesen. Das polnische Parteiorgan "Trybuna Ludu" schrieb gestern, das Treffen zwischen den Führern der Sowjetunion und der USA in Genf sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Entspannung gewesen. Damit seien Bedingungen für ei-

nen eigenen Beitrag der einzelnen Staaten bei der Realisierung der im Rahmen des Warschauer Pakts gemeinsam beschlossenen Politik geschaffen worden. Die polnischen Forderungen und

Vorschläge zum Warschauer Vertrag von 1970 waren vorher im einzelnen" mit dem Politischen Beratungskomitee" des Warschauer Paktes sowie dem Kreml und Ost-Berlin exakt abgestimmt worden. Dies erklärte in einem Interview für die Warschauer "Polityka" der frühere Au-Benminister Polens, Stefan Jedrychowski. Er selbst sei kurz vor der Festlegung zweimal bei Gromyko in Moskau gewesen, um genaue Details abzusprechen. Zudem habe er mit dem damaligen "DDR"-Außenminister Otto Winzer konferiert. Man sei in Warschau über den Vorschlag der "DDR", mit Bonn einen Zehnjahresvertrag abzuschließen, damals einigermaßen irritiert gewesen. "Wir begriffen nicht, warum für nur so kurze

Jedrychowski erklärte ferner, Warschau habe versucht, im Sinne Polens verschiedene Unionspolitiker durch Einladungen nach Polen zu beeinflussen, was jedoch wenig Erfolg ge-

## Für Klarheit bei 116

Arbeitgeber: Verfassungsrecht steht Neufassung nicht im Weg

Em. 488

Em. 470

HEINZ HECK Bonn Weder die Rechtspraxis noch das Verfassungsrecht stehen einer Klarstellung darüber entgegen, wie die Neutralitätspflicht der Bundesanstalt für Arbeit definiert wird." Ernst-Gerhard Erdmann, Hauptgeschftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, erklärte dies mit Blick auf die für morgen vom Kabinett geplante Verabschiedung der Neufassung des umstrittenen Neutralitätsparagraphen ("Streikparagraph") 116 im Arbeitsförderungsgesetz. Dabei sieht er, "erheblichen Handlungsbedarf gegenüber dem von fünf Kabinettsmitgliedern in der Vorwoche vorgelegten Entwurf.

Erdmann ist auch nicht sehr glücklich über die Außerung des ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Ernst Benda, der in der vergangenen Woche Zweisel an

der Verfassungsmäßigkeit der Gesetzesänderung geäußert hatte. Zur Begründung hatte Benda erklärt, wenn der Staat außerhalb eines Streikgebiets kein Arbeitslosengeld zahle, könne dies ein Eingriff in die Eigentumsrechte der mittelbar Betroffenen sein. Bei den Leistungen der Bundesanstalt handele es sich nicht um Staatsgelder, sondern um Versicherungsansprüche.

Dem hielt Erdmann entgegen, es habe bisher erst eine einschlägige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gegeben, die aber den Rechtscharakter der Arbeitslosenversicherung ausdrücklich offenlasse.

Nach Meinung Erdmanns erfülle der Staat nur eine eigene Aufgabe, wenn er klarstelle, daß die staatliche Kasse (der Bundesanstalt) "keine Er-

# Kein Angebot der Arbeitgeber figure VW an die ÖTV

knapp 2,3 Millionen Arbeiter und Angestellten im öffentlichen Dienst ha gestellten im öffentlichen Dienst haben gestern in Stuttgart begonnen Die Arbeitgeber unter Vorsitz von Bundesinnenminister Friedrich Zim-mermann (CSU) wollten in dieser er-sten Runde noch kein Angebot unterbreiten.

Die Gewerkschaft Öffentliche
Dienste, Transport und Verkehr
(OTV) fordert Einkommensverbesse
rungen im Gesamtvolumen von sechs Prozent. Dabei will die OTV insbe-sondere die unteren Einkommen-und Gebalten und Gehaltsgruppen stärker angeho.
ben wissen. Die von und Gehaltsgruppen stärker angehoben wissen. Die von der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft (DAG) geführte Tarifgemeinschaft für Angestellte verlangt eine Gehaltserhöhung um 5,5 Prozent. Die ÖTV-Vorsitzende Monika Wulf-Mathies verteidigte vor Verhandlungsbeging pockstellte vor Verhandlungsbeginn nochmals nachdrücklich die Höhe der Forderung.
Sie verwies darauf, daß damit die Inlandskonjunktur gestärkt werde.
Am Nachmittag haben in Son

Am Nachmittag haben in Stuttgart auch die Tarifverhandlungen für die insgesamt etwa 340 000 Arbeiter und Angestellten bei der Bundespost und bei der Bundesbahn begonnen.

#### Zwischenfall bei Tarifverhandlungen

Einen ungewöhnlichen Zwischenfall hat es gestern nachmittag in Frankfurt bei den Manteltarifver handlungen für die Redakteure an Tageszeitungen gegeben. Nach Darstellung einer Sprecherin des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger drangen "etwa 30 Demonstranten mit Transparenten" in den Verhandlungsraum im Flughafenhotel ein und verlangten, mit den Delegationen beider Seiten zu diskutieren. Die Verleger hätten nach einigen Minuten geschlossen den Raum verlassen, weil eine "sachgerechte Verhandling nicht mehr gewährleistet\* gewesen sei, sagte die Sprecherin.

Die Verleger blieben trotz des Zwischenfalls grundsätzlich verhand-lunsgbereit, hieß es in einer Erklärung. Zuvor hatten die Verleger ihr Electrolle von der wurde wer-Angebot aus der vergangenen Ge zertet der die eine nicht sprächstunde erneuert, die wöchent fam iede St. a Stille en liche Arbeitszeit auf 38,5 Stunden zu Strach ein Stille. Werthe-

## Wirtschaftspolitik mit **Orientierung!**

**LUDWIG ERHARD:** 

Die Soziale Marktwirtschaft ist noch nicht zu Ende geführt. Es gilt, auf ihrer Grundlage eine moderne freiheitliche Gesellschaftspolitik zu entwickeln.

minifuay

Ohne Orientierung gibt es keine Maßstäbe ohne Maßstäbe keine richtigen Antworten auf Schicksalsfragen unserer Gesellschaft. Die von Ludwig Erhard geprägte Soziale Marktwirtschaft hat gültige Maßstäbe gesetzt und sich auch in Krisen als überlegene Wirtschaftsordnung erwiesen.

Die von ihm gegründete Ludwig-Erhard-Stiftung engagiert sich für eine zukunftsorientierte Entwicklung unserer sozial verpflichteten Marktwirtschaft. Anerkanntes Forum der Ludwig-Erhard-Stiftung für Information und Aussprache über Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik ist die Vierteljahres-Zeitschrift "Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik".

Heft 25 der "Onentierungen" enthält unter anderem eine Analyse über die "Reformpolitik" der siebziger Jahre; erörtert die Alternativen zur gegenwärtigen Agrarpolitik; zieht eine Bilanz der Bodenschutzpolitik; untersucht die Belastungsfähigkeit des Staates mit Aufgaben, die der Markt lösen könnte; fragt, wie die Sozialpartnerschaft in Österreich funktioniert und welche Grundsätze die Bildungspolitik in Japan bestimmen.

Möchten Sie "Onentierungen" beziehen, wollen Sie Mitglied des Freundeskreises der Lucwig-Erhard-Stiftung

werden? Schreiben Sie uns: Ludwig-Erhard-Stiftung, Johanniterstraße 8. 5300 Bonn 1.





## Hypothekenbank in Hamburg

AKTIENGESELLSCHAFT Bekanntmachung

über die prospektfreie Zulassung zum Handel und zur amtlichen Notierung an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg von

1. DM 90 900 900,-6,75 % Kommunelschuldvere Wertpepier-Kenn-Nr. 270 623 Em. 483 verbrieft in einer Globefurkunde; der kleinste handelbere Wert beträgt DM 100,-, nin: 19. Juni ganzjährig, erstmale am 19. Juni 1986, 19. Juni 1991 zum Nemwert; 2. DM 50 000 000,-7 % Kommunais Wertpepler-Kenn-Nr. 270 624 verbrieft in einer Globakurkunde; der kleinste handelbare Wert beträgt DM 100,-. Zinstermin: 16. Januar ganzjährig, erstmals am 16. Januar 1986 mit Zinslauf ab 16. Juli 1985, Tilgang: 18. Januar 1995 zum Honnwert: 3. DM 60 000 000,-6,50 % Kommuni Wertpepier-Kenn-Nr. 270 625 verbrieft in einer Globslurkunde; der kleinete handelbare Wert beträgt DM 100,-. Zinstermin: 1. August ganzjährig, erstmels am 1. August 1986, Tägung: 1. August 1991 zum Nennwert; 6,25 % Hypothekenplandbriet Wertpapier-Kenn-Nr. 270 152

4. DM 30 000 000,verbrieft in einer Globalurkunde; der kleinete handeltvere Wert beträgt DM 100,-, Zinstermin: 1. August ganzjährig, eratmals am 1. August 1986, Tägung: 1. August 1990 zum Nermwert;

Hypothekenbank

in Hamburg

5,73 % Kommunalechuldvere Wertpepier-Kenn-Nr. 270 626 verbrieft in einer Globalurkunde; der kielnste handelbare Wert beträgt DM 100,-, Zinstermin: 1. Februar ganziālnig, erstmals am 1. Februar 1986 mit Zinslauf ab 1. August 1985, 1. Februar 1989 zum Nennwert: 8. DM 50 000 900,-% Kommunaischuldverschr Wertpapier-Kerin-Nr. 270 628 verbrieft in einer Globalurlande: der kleinste handelbare Wert beträgt DM 100,-.

5. DM 35 000 000,

Zinstermin: 3. September ganzjährig, erstmals am 3. Sept. 1986. Tilgung: 3. September 1990 zum Nennwert:

7 % Hypothekenptandorers Wermanier-Keru-Nr. 270 153 Em. 473 verbrieft in einer Giobaluriquide; der kleinste handelbare Wert beträgt DM 100,-. Zinstermin: 2. Oktober ganzjährig, erstmals am 2. Oktober 1988, Tilgang: 2. Oktober 1995 zum Nennwert.

Alle Emissionen dieser Saksantmachung sind sowohl für die Bank als auch für die Gläubiger während der gesamten Laufzeit unkündbar.
Für die Ausgabe der Emissionen wurden durch den Bundesminister der Finanzen, Bonn, unter dem Geschäftszeichen -- VII A 2 -- W 2531 -- Genehmigungsbescheide erteilt.

Genehmigungsbescheide erteilt.

Die Zulassungsstelle der Hensestlischen Wertpapierbörse Hamburg hat mit Schreiben vom 3. Dezember 1985 genehmigt, daß es für die Zulassung der vorsteltend näher bezeichneten Emissionen zum Handel und zur amtilchen Notierung an der Hansestlischen Wertpapierbörse Hamburg der Einreichung eines Prospektes nicht bedarf.

Dentit sind die aufgeführten Emissionen gem. § 40 Abs. 1 des Börsengesetzes zum Handel und zur amtilchen Notierung an der Hansestlischen Wertpapierbörse Hamburg zugelessen.

Die Hypotheisenpfandbriete und Kommunalschuldverschreibungen isuten auf den Inhaber. Sämdiche Emissionen sind zur Giresenmeinverwahrung zugelessen. Die Emissionen sind in Globskurtunden verbrieft und bei der Norddeutscher Kassenverein Aktiengeseltschaft, Hamburg, hinterlegt. Rectite aus diesen Globskurtunden sind nur im Wege des Effektenginverkehrs übertragbar. Die Bezahlung der fälligen Zinsen und der Kapitalbeträge wird durch die Norddeutscher Kassenverein Aktiengeseltschaft, Hamburg, vorgenommen.

Als Sicherheit für die Hypotheikenpfandbriefe und Kommunalschuldverschreibungen dienen die in das Deckungsregister eingetragenen Hypothekenung und Kommunalschuldverschreibungen des Hypothekenbankgesetzes gleichgestellten Ersetzdeckungswerse. Darüber hinaus haftet die Bank mit Ihrem gesanten Vermögen.

Alle unsere Emissionen betreffenden Beitanntmachungen werden satzungsgemäß im Bundesanzeiger und außerdem in einem Pflichtbiett der Hansestlischen Wertpepierbörse Hamburg veröffentlicht.

Die Hypothekenpfandbriefe und Kommunalschuldverschreibungen sind mündelsicher, können von Versicherungen für den Deckungestock werden und sind nach ihrer Börsensinführung iemberdfählig.

Hypothekenbank in Hamburg

Hemburg, im Dezember 1985



Hohe Bleichen 17 2000 Hamburg 36 Telefon (040) 35910-0 Die WELT ist in der Woche bei rund 20.000 Verkaufsstellen im Angebot, am Wochenende bei 23.000.

Frisch: W. Hesning, Jeros-Bartin Liddelas Bront; Bornt Hillesbehn, Handburg
Veruntwortlich für Seite 1, politische Nachrichten Gernot Facha, Elbus-J. Schwein (auft). Rism Jenns (stellw.) Er Japanschung; Dautachland: Norbert Kach, Riddiger v. Wolnweit, Calabri, Enternationale Politic Handred Newbeit, Aumisud-Jüngen Lirabrad, Magnawki Laibr, Indexentiationale Politic Handred Medica, Dr., Manfred Rowald (stellw.) Engagement, Dr., Carl Gostof Ströbur, Zeltgeschichte: Walter Geftlitz, Wirtschaft; Gerd Brüggemann, Dr., Leo Fischer (stellw.), Indospriepolitik: Hand Baumann, Geld inth Kredit: Claus Derringer. Fertilizion: Dr., Pater Dhismer, Reinhard Beuth (stellw.), Eduklige Welf-WELT des Bechant Alfred Staricmum, Peter Böbby (stellw.), Fernschent Dr., Rainter Melden: Wessenschaft und Tecknölt: Dr., Dietar Thier bach: Sport; Frank Greedenum Aus Bier Welf. Knet Tusber, Relas-Welf. Tusber, Relas-Welf. Tusber, Relas-Welf. Tusber, Belas-Welf. Tusber, Belas-Welf. Tusber, Belas-Welf. Knet Tusber, Belas-Welf. Knet Herrmann. Bierft. Creentr-declaration (stellw.): Gir Raines-Welf. Tusber, Alland. Hand-Welf. Tusber, Alland. Hand-Welf. Tusber, Schudit: Peterbakert Berthyn, Genstle Werner, Schudit: Peterbakert Berthyn, Schudit: Peterpelaition: Bettins Rethbet, Schudit: Peterpelaition: Bettins Rethbet, Schudit: Peterpelaition: Bettins Rethbet, Schudit: Peterpelaition: Bettins Rethbet.

Austands-Korrespondenten Wällessad:
Albert E. A. Antonaros: Beirus: Peter M.
Ambet Brüssel: Cay Graf v. BrocksiortiAbletchit; Jerumshum Enhambt Labay; London: Christian Farber. Chus Cetismas,
Seghied Heim. Peter Michaldad, Jonethin
Zwhitneh; Los Angaben Helphut Vons, KarlHaber Koltowski; Madrit Redt Gritz, MeiJand: Dr. Gfinther Depas, Dr. Bondles von
Zhrewitz-Lossener, Madrit Prof. Dr. OmderPriedländer; Hew York: Albred von Krusspmitera, Ecus Haubrock, Hams-Hegen Sthek,
Weines-Thomas, Wolfpast, Will: Paris: Heims
Leibelt; Totto: Dr. Fred de La Trobe, Edwin
Leibelt; Totto: Dr. Fred de La Trobe, Edwin

Zentrahredoktion: 5300 Bono 2, Godesberger Alice 60, Tel. (82 28) 30 41, Telex 6 88 714, Pernisoplexer (92 28) 37 34 63

2000 Hamburg 30, Kalser-Wilhelm-Straße 1, Tel. (9 40) 34 71, Telex Redaktion and Vor-trieb 2 178 010, Annalgen: Tel. (9 49) 3 47 43 80, Telex 2 17 001 777

4300 Engen 18, ha Toethruch 100, Tel. (\$2554) 1811, American Tel. (02054) 131554, Telex 8572 Fernkopierer (\$2054) 83728 and 82729

2000 Hansover 1, Lange Laube 2, Tal. (05 11) 1 75 1L. Telax 9 22 613 Annaigen: Tel. (05 11) 6 49 00 09 Telex 22 30 106 4000 Düsseldorf I. Graf-Adolf-Pietz II. Tel. (02 III) 37 30 4344. Amerigen: Tel. (62 III 37 50 81, Telex 8 587 786

6000 Frankfurt (Main) 1, Westondstraße & Tel. (D 50) 71 73 11; Telex 4 12 449 Perukopierer (B 50) 72 73 17 Auscign: Tel. (D 60) 77 80 11 – 13 Talex 4 185 525 7000 Statigart 1, Rotebahiphtz 28s, Tel. (07 11) 22 13 28, Telax 7 23 905 Anneigen: Tel. (07 1)) 7 54 50 71

9000 Minuchen 40, Scheilingstraße 29–43, Tel. Ø 80) 2 32 13 61, Tolex 5 23 513 Ameriken: Tel. Ø 80 5 50 50 32 / 39 Telex 5 22 536

Vertrieb: Gerá Dicter Leilleb letter: Dr. Brust-Dietrich Adler Druck in COS Essen 18, im Technoch 185: 2009 Abrensburg, Korphanna

一点 一番の音楽 4.5

Last Act and the lands 4 33 31 and the second ----

The second secon The American American FIRST CONTRACTOR WEST Hottman and kore. Service of the Land Table 1000 mg and dispersion

Abbau von Von BIRGIT laussere in Norther für salund triken das tian. AMERICAN SOFT

gazica Va stweetwood

die gegennten gen. Grei mestation of excepted Territoria I better dien i fischif E Court Marchaelte Part Bedeuerh Dahm midsselft The Residence of the Parties men dede Side entrema Bulken na me Atlante militari dan wasan yang mwanengen without below it, her with inte der Gewahrung wirt Company to the second momentum and the Stick Em Sekrendure in in Correspond Andrews and the first that the second France and also mucht must melmech bestern einer sier kin-Edul and die Frankwitt.

·地區(Dahen mired ang MaD) megedacht werteben der greife The Subvention of even her time Eingen, Jede Salesvention Pleavernich den Apparal. m mi Kontrollinalinen. the fixeder in the links Itsi de voices, auchaffiche Sieder Subventumen meinte-Sale der Steuer und Abgathe Schwarzschell und der wite Wir sind en unserer dichilder for one schnelle anginden Abaabansi tuktu

men Die mederate hatsche e Manahmen digen di their emgelettet, die abe immittungen und nicht die a besamplen konnen. Wi awararbeit zur Nachbai the hin abgegreen and Wit he 2 hammenarten: zwische a kemmunalen Ordnung and der Pourer gerege Muddagen für eine versiche als auch an Wochenende sind wir uns darübe daß dem Problem d

Mei und der Abgaben- ur chung letztisch nur m Schullchen Museln berz bet Wer die Sougale Mari all der sellte nicht n GRAR-ETAT

tker mar er teure P Sht Washingt setts der anhalterniere fran

Der Sertal und mountain congress such See Rommen ien dien Stage Doffer (and 131 ) Salt Das enterna to a salt de la constanta de and languenen news fir Nahrungsmittell

Porchang. Export remendet wirden. Bush Simmen in d

ene US Agrarpoliul

Eigener

Weg bei VW

dos - Wenn in Wolfsburg Frager
nach denkbaren Diversifizier
absichten gestellt werd
Antworten meist
Die schmerzlier
dem Nür
Her Engagement eine dreistellige Millionen Zahl abschreiben - haben sichtbare Wirkung hinterlassen. Der trotzige Hinweis, bei allen Überlegungen in dieser Richtung werde Volkswagen immer die Nähe zum Automobil suchen, kann als weiterer Beweis dafür gelten.

Linkonson

Linkon

Linkonson

Lin

Control of Control

will de pates

1711 1-17 200 Mg &

der Ben

The state of the s

wischenfall k

arifverhand

- Complete

ar an Re

arter &

· les den de

VW will an dieser Linie festhalten. Das Beispiel anderer Automobilkonzerne wird offenbar nicht als tarner real y his he de la company de la com nachahmenswert empfunden. Mit Blick auf Stuttgart meinte dieser Tage Vorstandschef Carl H. Hahn, VW habe sich noch nie von modischen Entwickhungen leiten lassen, wenn neue Aktivitäten zur Debatte stehen. Dies mag ironisch gemeint sein, hat aber (siehe oben) einen sehr ernsten Hintergrund.

Die Stärken des Unternehmens kommen immer dann zum Tragen, wenn im angestammten Geschäft operiert wird. An dieser Feststelking ändert sich auch nichts, wenn einzelne Tochtergesellschaften oder Engagements nicht alle Hoffnungen erfüllen; politische und kon-junkturelle Entwicklungen lassen sich halt nur bedingt kalknlieren.

Der jetzt geschlosene Kooperationsvertrag zwischen VW do Brasil und dem US-amerikanischen Lkw-Hersteller Paccar, der den Einstieg von VW auf dem nordamerikanischen Nutzfahrzeugmarkt bedeutet, liegt so gesehen auf dem vorgege-benen Weg der Wolfsburger Ge-schäftspolitik. Auch dies ist Diversifikation, und sicher nicht die

#### Aufgeschlossen

Py. - Wer könnte es anhand der

Investitionstätigkeit besser wissen

als die Banken: Nordrhein-Westfa-

len hat in den letzten drei Jahren

nicht in vollem Umfang am wirt-

schaftlichen Aufschwung in der Bundesrepublik teilgenommen. Die Bankenvereinigung Nordrhein-Westfalen appellierte deshalb an die Landesregierung, das Schwerge-wicht der Wirtschaftsforderung von der Strukturerhaltung auf die Innovationsförderung zu verlagern und Erhaltungssubventionen ange-messen lohnpolitisch zu flankieren". Auch im Bereich neuer Medien und bei der Kernenergie wünschte man sich eine "größere politische Aufgeschlossenheit". Genau das ist das Stichwort. In der Düsseldorfer Staatskanzlei beklagt man vielleicht die umtriebigen Regierungschefs in München und Stuttgart, doch eigene Ideen, eine "Vorwärtsstrategie" ist nicht zu er-kennen. Nicht Milliardensubventionen fehlen (neue Unternehmen an Rhein und Ruhr), sondern das Ge-

ARBEITSFÖRDERUNGSGESETZ/Plädoyer für Änderung des Streikparagraphen

## Frickhöffer: Bei Ungleichgewichten muß die Bundesregierung eingreifen

Für ein schnelles Eingreifen des Gesetzgebers bei der Neufassung des Paragraphen 116 im Arbeitsförderungsgesetz ("Streikparagraph") tritt der ehemalige Präsident des Bundesarbeitsgerichtes, Gerhard Miller, ein. Auf einem Forum der "Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft" (ASM) in Born vertrat Müller die Auffassung, wenn auf ein Grundsatzurteil gewartet werde, würde die Entscheidung um fünf bis zehn Jahre

Miller sieht durch eine Einbeziehung der Nürnberger Bundessnstalt für Arbeit in den Arbeitskampf eine Verschiebung der Gewichte bei den Tarifauseinandersetzungen. Wenn unberechtigterweise Leistungen an mittelber von einem Streik betroffenne Arbeitnehmer gezahlt werden, dann ist das Prinzip der Gegnerfrei-heit verletzt", sagte Miller. Die inter-ne Willensbildung bei den Arbeitgebern sei durch die Gewerkschaften beeinflußt. Werde in einem Tarifgebiet gestreikt, in einem anderen bei gleichen Zielen jedoch nicht, in der Absicht, daß auch in jenem Gebiet nicht gearbeitet werden kann, dann werden diese mittelbar vom Streik betroffenen Arbeitnehmer zu eine Reservetruppe in einem Arbeitskampfgeschehen einheitlicher Art\*.

Müller präzisierte seine Vorstelhing vom Begriff der annähernd gleichen Forderungen", die von den Gewerkschaften gestellt werden missen, damit - nach dem jetzt vorliegenden Novellierungsentwurf - aus Nürnberg kein Arbeitslosengeld bezahlt werden muß. "Selbst wenn sich Lohnforderungen nur um 0,1 Prozent unterscheiden, bewegen sich die Zah-

len in einer Größenordnung von meh-rere hunderttausend Mark", sagte Miller. Bei Unterschieden von einem halben Prozent sei die Millionengrenze schnell überschritten.

Müller plädiert deshalb für ein Ausklammern der Lohnforderungen, wenn es um den Vergleich annähernd gleicher Forderungen in unterschiedlichen Tarifgebieten der gleichen Branche geht Die Formulierung annähernd gleich' darf bei Lohnforderungen nicht dafür sorgen, daß die Bundesanstalt für Arbeit nicht mehr zahlt, sagte Müller. Die Gefahr der Aushebelung des Streikrechtes, wie sie von den Gewerkschaften befürchtet wird, sieht Müller nicht. Der Streik müsse aber das letzte Mittel bei Tarifauseinandersetzungen bleiben.

Der Vorsitzende der ASM, Wolfgang Frickhöffer, warf der Bundesregierung vor, zu sehr auf "scheinsoziale Maßnahmen, statt auf eine langfristige Gesundungsstrategie" gesetzt zu haben. Vorrangig müsse die Arbeitslosigkeit abgebaut werden, im Interesse der Arbeitslosen müßten den Gewerkschaften arbeitsplatzvernichtende Arbeitskostensteigerungen erschwert werden. Die Bundesre-

aufgeben, wenn eine Seite so mächtig wird, daß gesamtgesellschaftliche Ziele, wie hobe Beschäftigung gefährdet, sagte Frickhöffer.

Der Tübinger Universitästsprofessor Joachim Starbatty führte aus, daß Arbeitsplätze auf Dauer nur geschaffen und erhalten werden könnten, wenn die beschäftigten Arbeitnehmer die Deckungsbeträge für die ver-schiedenen Kostenanteile erbrächten. Startliche Beschäftigungspro-gramme führten zum Arbeitsplatzabbau, weil die Mittel entweder von der Wirtschaft erbracht werden müßten oder bei höherer Verzinsung aufgrund des öffentlichen Kapitalbedarfs mehr Kapital in risikolose Staatspapiere gesteckt werde. Eine Haushaltskonsolidierung, die mehr Mittel für Unternehmer und Beschäftigte lasse und das Zinsniveau drükke, sei auf Dauer das beste Beschäftigungsprogramm, sagte Starbetty.

"Das verbreitete Anspruchsdenken schädigt die Solidargemeinschaft" agte Professor Walter Hamm von der Universität Marburg. In seinem Beitrag über die Sanierung des Gesundheitswesen führte er aus, daß verantwortungsvolles Handeln der Versicherten sich derzeit nicht auszahle. Er pladierte dafür, eine begrenzte, sozialgestaffeite finanzielle Eigenbeteiligung im Gesundheitswesen einzuführen. Das werde zu "fühlbar niedrigeren" Versicherungsbeiträgen als zur

KIELER INSTITUT

## Der Welthandel wächst wieder um drei Prozent

Ein im Vergleich zu 1985 unverändertes Wirtschaftswachstum in den Industrieländern von 2,75 Prozent erwartet das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) für 1986. In einer am Montag veröffentlichten Prognose wird auch ein konstantes Wachstum des Welthandels von drei Prozent vorhergesagt. Die Inflationsraten dilriten niedrig bleiben, die Arbeitsmarktlage sich kaum ändern.

Bei der verhaltenen Expansion in diesem Jahr habe sich zwar die Beschäftigung in mehreren Ländern erhöht, wegen des gleichzeitig zunehmenden Arbeitskräfteangebots sei die Zahl der Arbeitslosen jedoch nicht zurückgegangen. Die "eher ent-täuschende" konjunkturelle Ent-wicklung dämpfte den Preisanstieg. Die Inflationsraten sind nach Angaben der Konjunkturforscher sowohl auf der Produzenten- als auch der Verbraucherstufe 1985 weiter gesunken und haben in vielen Ländern ein so niedriges Niveau erreicht, wie es zuletzt in den sechziger Jahren zu verzeichnen war. Auf einigen Märkten sanken die Preise sogar. Vor allem die Boden- und Immobilienpreise gerieten unter Druck, an den Rohstoffmärkten gab es eine neue

Für das kommende Jahr erwartet das Institut eine weiterhin expansiv ausgerichtete amerikanische Geldpolitik, so daß ein Abgleiten der USA in eine neue Rezession wohl ausge-

dpa/VWD, Kiel schlossen sei. Allerdings gebe es einige Risiken. So wäre die konjunktu-relle Erholung gefährdet, wenn es drastische Restriktionsmaßnahmen in der Wirtschaft geben sollte, etwa als Folge einer Dollar-Abwertung oder abrupter Ausgabenkürzungen und Steuererhöhungen.

> In Japan dürfte die vermutlich anhaltende Abschwächung der Exportdynamik zu einer geringeren Zunah-me des Sozialprodukts führen. Die Konjunkturforscher erwarten ein Wachstum von 3,5 Prozent, ein Prozentpunkt weniger als 1985. Die Inflationsrate von zwei Prozent durfte konstant bleiben, die Arbeitsmarktprobleme "werden sich aber wohl eher etwas vergrößern."

In Westeuropa, wo sich die Produktion in den Jahren 1984 und 1985 aur schwach ausgeweitet hat, wird für 1986 ein etwas günstigerer Konjunkturverlauf erwartet. In der Bundesrepublik und einigen Nachbarländern "dürfte sich der lange Zeit stagnierende private Verbrauch beleben". Als Gründe werden die Lohn- und Beschäftigungsentwicklung, der geringe Preisanstieg und Steuersenkungen genannt. Probleme, das konjunkturelle Aufwärtstempo zu halten, seien für Italien, Großbritannien und einige skandinavische Länder zu erwarten, we eine noch immer hohe Preissteigerungsrate sowie Staatsund Auslandsverschuldung "Anlaß zu fortgesetzt zurückhaltender Wirt-schaftspolitik" seien.

## Abbau von Dirigismus Von BIRGIT BREUEL

Die Verlasserin ist Minister für Wirtschaft und Verkehr des Lan-des Niedersachsen

Mit der Sozialen Marktwirtschaft sind die gegenwartigen Grü-enordnungen staatlicher Subventioen und staatlichem Dirigismus nicht erembar. Unsere Markiwirtschaft bt vom Wettbewerb. Daher müssen ir jeglicher Wettbewerbsverzerrung ntgegentreten. Jede Subventionsnigegenatet in ökonomische Abläufe nark greift in ökonomische Abläufe in, deren Kontrolle bei der wachsenen Komplexität der Materie nicht elingen kann. Jedes Stück Subvenon zerstört auch ein Stück Wettbeerbsqualität, auf die wir angewiesen

ind. Schon vor diesem Hintergrund aüssen wir bei der Gewährung von ubventionen eine strengere Güter-bwägung vornehmen und den Blick chärfen für Sekundär- und Tertiär-ு அளித்திரை von Subventionsmaßnahmen. abwertionen sind aber nicht mir rdnungspolitisch bedenklich; sie koten den Staat und die Privatwirtchaft viel Geld. Dabei muß auch an

ene Kosten gedacht werden, die indiekt mit der Subventionsgewährung usammenhängen. Jede Subvention erlangt einen verwaltenden Apparat, bürokratie und Kontrollinstanzen, lie staatliche Fixkosten in die Höhe 1 6 10 1 Greiben und die volkswirtschaftliche Mektivität der Subventionen relati-

> In der Höhe der Steuer- und Abgaenbelastung liegt ein wesentlicher Jrund für die Schwarzarbeit und die . ichwarzmärkte. Wir sind es unserer Wirtschaft schuldig, für eine schnelle Zeränderung in den Abgabenstruktuen zu sorgen. Die niedersächsische . andesregierung hat kürzlich ver-- rchiedene Maßnahmen gegen die "Schwarzarbeit eingeleitet, die aber aur die Auswirkungen und nicht die Jrsachen bekämpfen können. Wir aben Schwarzarbeit zur Nachbarchaftshilfe hin abgegrenzt. Wir haen die Zusammenarbeit zwischen Kammern, kommunalen Ordnungs-- behörden und der Polizei geregelt ınd die Grundlagen für eine verstärkz Kontrolle auch an Wochenenden

A llerdings sind wir uns darüber im klaren, daß dem Problem der Schwarzerbeit und der Abgaben- und Steuerhinterziehung letztlich nur mit marktwirtschaftlichen Mitteln beizukommen ist. Wer die Soziale Marktwirtschaft will, der sollte nicht nur

aufgeschlossen gegenüber Veränderungen sein, sondern auch mitgestalten und Motor sein für Rahmenhedingungen, die unsere sich schnell verändernde Welt benötigt. Politik darf nicht verwalten, Politik muß gestal-

fühl, hier gut aufgehoben zu sein.

Marktwirtschaftliche Impulse dürfen die Wirtschaft nicht zu falschen Aktivitäten verleiten. Die Unternehmen müssen sich mehr auf sich selbst und ihre eigenen Kräfte besinnen als auf die Auslotung von Abgaben- und Subventionsmöglichkeiten durch den Staat. Die Unternehmen müssen lernen, sich mehr am Produkt und am Arbeitsmarkt zu bewähren als auf dem Markt der Subventionen. Die Politik trägt mithin einen Graßteil der Verantwortung für fehlgeleitete Unternehmensentscheidungen, die viele Firmen in Schwierigkeiten gebracht hat

ben die Unternehmen immer wieder zu Prozeßinnovationen getrieben. Immer weniger Menschen produzieren immer mehr Güter. Dabei kam zum Teil die Produktinnovation zu kurz. Der Rationalisierungsdruck von der Kostenseite her führte aber auch zu so schnellen Freisetzungen an Personal, daß das Umsetzen in den Dienstleistungsbereich (Forschung und Entwicklung, Bildung, Freizeit, Gesyndheitssektor) nicht ausreichend funktionierte.

Deshalb brauchen wir jetzt eine Qualifizierungskampagne, um diese Lücken aufzufüllen. Es ist Zeit, über die Steigerung der verfügbaren Einkommen in der Wirtschaft und bei den Arbeitnehmern durch geringere Abgaben nachzudenken. Billigen wir dem Gewinn endlich eine soziale, betriebs- und volkswirtschaftliche

Wir brauchen nach familienfreundlichen Korrekturen im Steuerrecht steuerrechtliche Anpassungen für die Wirtschaft. Ich nenne hier konkret die Besteuerung des nicht entnom-menen Gewinns. Wir kommen nicht umhin, die Eigenkapitalstruktur der bundesdeutschen Unternehmen zu verbessern. Mit einer durchschnittlichen Quote von 20 Prozent werden wir in Zukunft der ausländischen Konkurrenz weit unterlegen sein Und da es letztlich und schließlich um Arbeitsplätze geht, hoffe ich in dieser Frage auf einen Konsens mit den Gewerkschaften.

## **AUF EIN WORT**



99 Zum Jahresende sieht man die Anleger auf dem "grauen" Kapitalmarkt in der typischen Vogel-Strauß-Haltung: Sie geben schnell ihr Geld hin, stecken den Kopf in den Sand und hoffen, daß es gutgeht. Das ist geradezu eine Einladung für unseriöse Initiatoren von Steuerspar- oder Spekulations-Modellen.

Dr. Wolfgang Spannagel, Geschäfts-filhrer der Schimmelpieng GmbH, Frankfurt. FOTO: DEWELI

#### Neuer Zinstender

VWD. Frankfurt

Die Deutsche Bundesbank gewährt der Kreditwirtschaft eine neue Liquiditätshilfe für auslaufende Wertpapierpensionen. Wie die Bun-desbank erklärte, werden den Banken neue Wertpapierpensionen in der Form eines Zinstenders mit einem Mindestbietungssatz von 4,5 Prozent und einer Laufzeit von 35 Tagen (18. Dezember 1985 bis 22. Januar 1986) angeboten. Mit der Gutschrift dieser neuen Wertpepierpensionen werden am Mittwoch (Zuteilung heute) gleichzeitig 8,5 Mrd. DM alte Wertpapierpensionen fällig, die zu einem Zins von 4,55 Prozent gewährt wor-

#### HAUSHALTSVOLLZUG 1985

## Neuverschuldung rund vier Milliarden unter Etatansatz

Die Konsolidierung des Bundeshaushalts kommt deutlicher voran, als noch Anfang 1985 angenommen. Der CDU-Abgeordnete Dietrich Austermann, Mitglied im Haushalts- und im Bundesschuldenausschuß, erwartet 1985 nach dem bisherigen Haushaltsvollzug (Stichtag 16. Dezember) eine Neuverschuldung um 21 statt der bewilligten (Haushaltssoll) 25 Milharden Mark. Damit läge sie also knapp 4 Milliarden unter dem vom Parlament bewilligten Rahmen.

Austermann spricht von einem gewissen "Selbstläufereffekt". Die Haushaltsdisziplin von Bundesfizwischen in Ländern und Gemeinden Schule, während früher Ausgabenexpansion "chic" gewesen sei. Er erwartet daß auch im kommenden Jahr der Trend zu einer niedrigeren als der bewilligten Neuverschuldung

HH. Boan anhält. In dem soeben vom Bundes tag verabschiedeten Haushaltsgesetz 1986 wurden 23,7 Milliarden Nettokreditaufnahme bewilligt. Austermann erwartet, daß die Zahl tatsächlich bei rund 20 Milliarden liegen

> Damit werde von Jahr zu Jahr eine größere Treffsicherheit erreicht. 1983 habe die Neuverschuldung noch um 9,4 und 1984 um 5,3 Milliarden unter dem Soll gelegen. Der Haushaltsaus-schuß habe den Finanzminister in den letzten drei Jahren in seiner Sparpolitik unterstützt und mit seinen Korrekturen zu einer größeren Übereinstimmung von Haushaltssoll

Ein Risikofaktor bei den Ausgaben liegt noch bei Bundesgarantien und Gewährleistungen. Offen ist, ob die am 12. Dezember in Warschau unterzeichnete Umschuldung noch in diesem Jahr haushaltswirksam wird.

## Wachstumsrisiken allenfalls durch Druck von außen Py. Düsseldorf

Die wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik wird nach Ansicht des Rheinisch-Westfällischen Instituts für Wirtschaftsforschung (RWI), Essen, auch in den kommenden Monaten "ähnlich aufwärts gerichtet bleiben wie bisher". In seinem neuesten Konjunkturlagebericht entwickelt das Institut seine positiven Einschätzungen vor allem aus der bisher noch ausgebliebenen Welle von Erweiterungsinvestitionen, der in der Regel ein vorübergehendes Erlahmen der Investitionstätigkeit folge, weil die Produktion erst nach und nach in die erweiterten Produktionsanlagen hineinwachsen müsse. Au-Berdem bestehe für die Bundesbank kein sachlicher Anlaß, den bisherigen erfolgreichen Kurs der stetigen Geldversorgung zu verlassen.

Mögliche Risiken sieht das RWI al-

lenfalls, wenn die Bundesbank auf Druck von außen vom Kurs der wachstums und stabilisierungsgerechten Geldversorgung abginge und die Auseinandersetzungen um die Neutralität der Bundesanstalt für Arbeit in Arbeitskämpfen Eintrübungen des Investitionsklimas oder gar Produktionsausfälle zur Folge hät-

Insgesamt erwarten die Essener Konjunkturforscher für 1985 eine Steigerung der gesamtwirtschaftlichen Produktion von 2,5 Prozent, eine im Jahresdurchschnitt um 200 000 Personen höhere Beschäftigung, eine allerdings bei 2,3 Millionen verharrende Arbeitslosenzahl, eine um rund zweiprozentige Inflationsrate sowie einen Überschuß in der Leistungsbilanz von 35 Milliarden Mark, der damit doppelt so hoch ausfiele wie im

BEKLEIDUNGSINDUSTRIE / Niedrige Löhne machen Volksrepublik China attraktiv

## WIRTSCHAFTS JOURNAL

#### Konjunkturoptimismus beim Bankenverband

Bonn (dpa/VWD) - Der konjunkturelle Aufschwung in der Bundesrepublik wird sich nach Einschätzung des Bundesverbandes deutscher Banken 1986 auf breiter Basis fortsetzen. In ihrem Konjunkturbericht schreiben die Banken, daß sich die Wachstumskomponenten vom Ausland zum Inland verschieben und die Wachstumsbasis sich verbreitere. Das Exportgeschäft bewege sich weiter auf hohem Niveau, die Inlandsnachfrage ziehe an, die Bauinvestitionen hätten sich stabilisiert. Auch am Arbeitsmarkt mache sich die Aufwärtsentwicklung immer deutlicher bemerkbar. Die Zahl der Beschäftigten ebme beschleunigt zu.

## Große Unterstützung

Washington (Sbt.) - Krāftig erhöht hat sich in den letzten Tagen die Zahl der Geschäftsbanken, die das von US-Finanzminister James Baker auf der Währungskonferenz in Seoul vorgestellte Kreditprogramm für 15 lateinamerikanische Schuldnerländer unterstützen. In einer gemeinsamen Erklärung machten der Internationale Währungsfonds und die Weltbank darauf aufmerksam, daß inzwischen Privatbanken, auf die der größte Teil der Forderungen entfällt, ihre Bereitschaft zur Kooperation zu Protokoll gegeben haben.

## Euro-Kai-Vorzugsaktien

Hamburg (dpa/VWD) - Die Vorzugsaktien der Euro-Kai A. A., Hamburg, wurden am vergangenen Freitag erstmals in den geregelten Freiverkehr an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen. Der Preis für diese stimmrechtslosen Aktien mit einem Volumen von 8,4 Mill. DM wurde nach Mitteilung des Unternehmens mit 67 DM pro Stück festgesetzt. Das entspricht ei-

nem Kurs von 134 Prozent, Die Börse bewertete das Papier gestern, dem ersten Handelstag, mit 67 DM.

#### Neue Schuldenprobleme

Kairo (dpa/VWD) ~ Der ägyptische Staatspräsident Husni Mubarak hat zugegeben, daß Kairo mit der Tilgung seiner Auslandsschulden Schwierigkeiten hat. In einem Interview der ägyptischen Regierungszeitung "Mayo" sagte er, daß Ägypten unter einer ernsten Devisenknappheit leide. Die Auslandsverschuldung Ägyptens wird von Kairo mit 24 Mrd. Dollar angegeben. Der Internationale Währungsfonds (IWF) beziffert die Schuldenlast mit 31 Mrd. Dollar.

#### Einigung über OLB Hannover (dos) - Die Differenzen

um die Beteiligungsverhältnisse bei der Oldenburgischen Landesbank AG sind beigelegt. Nach Angaben des niedersächsischen Finanzministeriums werden das Land Niedersachsen und die Bremer Landesbank AG ihre Anteile an der Oldenburgischen Beteiligungsgesellschaft mbH veräu-Bern. Dort hatten beide ihren Anteil von 25,3 Prozent am Grundkapital der OLB gepoolt, Erwerber dieser Holding, die ihren Namen in OLB Beteiligungsgesellschaft mbH" ändern wird, sollen neben der Dresdner Bank AG mehrere andere Unternehmen, die mit der OLB im Dienstleistungsbereich verbunden sind, und einige dem Oldenburger Raum besonders verbundene Anleger werden. Die Dresdner Bank wird fünf Prozent von ihren derzeit gehaltenen 65,5 Prozent des Grundkapitals der OLB zu Vorzugsbedingungen bei Mitarbeitern und Anlegern im OLB-Geschäftsgebiet plazieren. Damit erreicht die Dresdner Bank den seit 1977 angestrebten Zustand; sie beseitigt den weißen Fleck auf ihrer Filial-

Anzeige

## **US-AGRAR-ETAT**

## Stärker marktorientiert, aber teure Preisstützung

Sbt. Washington

Angesichts der anhaltenden Farm-krise lassen sich auch in den USA keine Einsparungen in den Unterstützingsprogrammen des Bundes durchsetzen. Der Senat und das Repräsentantenhaus einigten sich im Vermittlungsausschuß auf einen Etat, der in den kommenden drei Jahren allein für die Preisstützung insgesamt 52 Mrd. Dollar (rund 131 Mrd. Mark) vorsieht. Das entspricht etwa den bisherigen jährlichen Rekordausgaben von 18 Mrd. Dollar, Hinzu kommen für denselben Zeitraum 73 Mrd. Dollar, die für Nahrungsmittelhilfe, Farmkredite, Forschung, Exportiorderung, Konservierung und andere Ak-tivitäten des US-Landwirtschaftsmi-

nisteriums verwendet werden. Beide Häuser stimmen in dieser Woche endgültig über die mehr marktorientierte US-Agrarpolitik ab.

Offen ist Präsident Reagans Zustimmung, der die Preisstützung von 1986 bis 1988 auf 50 Mrd. Dollar beschränken wollte. Echte Fortschritte werden im Bodenschutz erzielt. So erhalten Farmer Geld, wenn sie erosionsgefährdetes Land nicht mehr unter den Pflug nehmen.

Vorgesehen ist eine jährliche Rücknahme der Milchproduktion um sieben Prozent, wodurch in vier Jahren mehr als eine Mrd. Dollar eingespart wird. In den nächsten 18 Monaten sollen 600 000 (Gesamthestand: 11.4 Mill.) Kühe abgeschlachtet werden. Dedurch verringert sich die Milcherzeugung von 18,5 auf 17 Mrd. Gallonen (je 3,78 Liter). Nach dem Programm verpflichten sich Farmer. ihre gesamte Herde aufzugeben. Sie erhalten dann etwa 0,60 Dollar für jede Gallone Milch, die von ihren Kühen produziert worden ware.

## Einer der bedeutendsten Lieferanten

Die Volksrepublik China gewinnt für die deutsche Bekleidungsindustrie zunehmend an Bedeutung. Das gilt nach den Worten des Sprechers für Außenhandelsfragen und Präsidiumsmitsliedes im Bundesverband Bekleidungsindustrie, Helmut Hopp, weniger für den Export nach China als für die Importe in die Bundesrepublik. Auf viele Jahre hinaus sei China ein wichtiger Beschaffungsmarkt für den Groß- und Versandhandel, Kaufhauskonzerne und Bekleidungsfilialisten.

unmittelbar nach der Rückkehr von einer Industriellenreise in die Volksrepublik und Gesprächen in den 21ständigen Ministerien des Landes, dessen Außenhandelsorganisation Chinatex sowie zahlreichen staatlichen Bekleidungsbetrieben sagte Hopp, man habe den chinesischen Stellen dargelegt, daß die vorhande-

In einem Gespräch mit der WELT

ren Einführquoten nicht nur dem Handel vorbehalten sein sollten. Die Quoten in den "sensiblen Artikeln" wie Hosen, Bhusen, Hemden, Parkas und Mäntel seien bereits für 1986 voll vom Handel vergeben. China habe sich jedoch stark an zusätzlichen Industriequoten interessiert gezeigt. Die Bundesrepublik liegt im Import hinter den USA, Japan und Hongkong an vierter Stelle.

Im letzten Jahr führte die Bundesrepublik Bekleidung für 368 (264) Mill DM aus der Volksrepublik ein. Damit hat das Land unter den bedeutendsten außereuropäischen Staatshandelsländern seinen Platz unter den zehn größten Bekleidungslieferanten ausgebaut. Der Löwenanteil davon sind sowohl Fertigwaren als auch Lieferungen an den Handel.

Die gesamten Bekleidungsimporte der Bundesrepublik betrugen 1984 rund 11.1 (9.2) Mrd. DM. Dayon waren etwa 1,7 (1,4) Mrd. DM sogenannter

passiver Veredlungsverkehr (PV), bei dem die Stoffe beispielsweise in Billigiohnländern verarbeitet werden; die fertige Ware wird dann wieder in die Bundesrepublik ausgeführt. An diesem Geschäft war China mit 11 (4) Mill. DM betelligt.

Während die Handelsimporte keiner Genehmigung bedürfen, muß der PV-Import aus Ländern außerhalb der EG genehmigt werden. Freilich sei hier noch ein geringer Teil der Kontingente offen.

Hemden mittlerer Qualitäten aus Mischgeweben würden in China für 8 bis 9 DM gefertigt und seien zuzüglich Zoll, Transport und Handelsspannen in deutschen Warenhäusern für 25 DM erhältlich. Die Arbeitslöhne von 80 bis 100 DM monatlich bei einer 48-Stunden-Woche und 14 Tage Urlaub sind äußerst niedrig. Unter diesen Bedingungen arbeiten rund 15 Mill. Menschen in 23 000 Bekleidungsbetrieben.

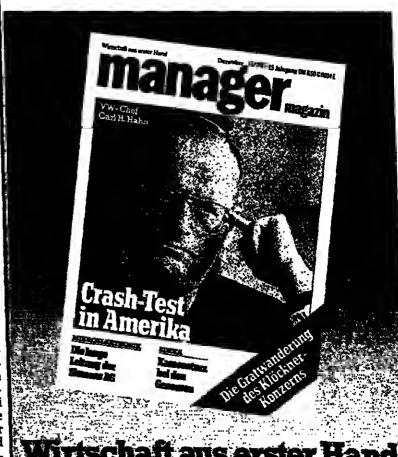

firtschaft aus erster Hand

ISRAEL / Geldknappheit macht sich jetzt bemerkbar

Lebensunterhalt verbilligt

ken. Dies ist im Kampf gegen die

Inflation das beste monatliche Ergeb-

nis seit neun Jahren. Das radikale

Sparprogramm vom 1. Juli zeigt of-

fenbar Wirkung. Bis dahin war die

Inflation so rasant fortgeschritten,

daß die Lebenshaltungskosten trotz

des günstigen Ergebnisses im No-

vember im ganzen Jahr um rund 180

Prozent gestiegen sind Dennoch:

1984 lag die Steigerungsrate bei 450

Allerdings, so warnte auch Finanz-

minister Ytzhak Modai, muß man die-

se gjinstige Entwicklung mit großen

Vorbehalten sehen. Einer davon ist,

daß sie saisonbedingt war. Die Preise

von Frischobst und Gemüse sanken,

wie meist in dieser Jahreszeit, um fast

17 Prozent und machten dadurch

Teuerungen auf anderen Gebieten

wett, wie beispielsweise bei Textilien (neun Prozent), Lederwaren (3,5 Pro-

zent), Gesundheitswesen und Phar-

maindustrie (5,7 Prozent), Mieten 3,6

Prozent Ohne die Verbilligung von

Obst und Gemüse hätte der Index

schätzungsweise einen Anstieg um

mindestens 1,5 Prozent erfahren. Al-

lein, auch dies wäre, gesamtwirt-

schaftlich gesehen, ein erfreuliches

Doch auch der vorige Monatsindex

(für Oktober) war durch Obst und

Gemüse verzerrt worden. Der enttäu-

schende Anstieg um 4,5 Prozent ent-

sprang zu mehr als der Hälfte dem

damals sprunghaften Anstieg von

Ergebnis gewesen.

Prozent



## **Peter Weertz** gestorben

Deter Weertz, Wirtschaftskorrespondent der WELT in Berlin. ist tot. Sein Herz, das so kräftig für den Journalismus und für Berlin pulste, schlägt nicht mehr. Noch vor wenigen Wochen hatte er seinen Kollegen aus einer Klinik versichert, er wolle sich alsbald wieder an den "Schnurren" beteiligen. Dazu sollte es nicht mehr kommen.

Journalistisches Handwerkszeug ist heute der Computer, gleichwohl paßt auf Peter Weertz die Metapher. der Tod habe ihm die Feder aus der Hand genommen. Er schätzte die sorgfältige Formulierung und spöttelte gern über, wie er sagte, "die Schlaumeier, die nicht nur alles, sondern auch alles besser wissen". Journalistische Schnellschüsse waren nie sein Metier. Freunde, Informanten und alle, die ihn kannten, mochten seine ahwägende, im Grunde ganz unberlinische Art.

62 Jahre ist Peter Weertz nur geworden. In Krefeld geboren, mußte er nach dem Abitur in den Krieg; nach der Gefangenschaft, die ihn erst 1947 entließ, studierte er Wirtschaftswissenschaften, 1953 schloß er in Köln mit dem Diplom-Kaufmann ab. Nach einigen Tätigkeiten als betriebswirtschaftlicher Berater trat Peter Weertz Mitte 1960 in die WELT-Redaktion ein. Ein Vierteljahrhundert redigierte und schrieb er für diese Zeitung, seit 1969 in der Funktion des Berliner Wirtschaftskorrespondenten.

Die Redaktion verliert einen Kollegen, der üher ein souveränes Urteil verfügte, der kooperativ war und der lachen konnte. Der geborene Rheinländer engagierte sich für die Stadt an der Spree auf jene begeisternde Art, wie sie nur Zugereiste aufbringen (die man dort respektlos "Rucksack-Berliner" nennt). Die Berliner Presse verliert eine engagierte Feder. Weil gespreizte Würde nie seine Art war: Redaktion und Verlag DIE WELT trauern um Peter Weertz.

Weltweite

kann mon abonnieren.

An DIE WELT, Vertrieb.
Product in Systy, Now Hamburg in Bitte Inform Sie mir vom warte baren Territoria.

DIE WELT

DM 26.50 (Ausland 35.4) Enlipost auf

Zustenkissten sowie Mehrwertstener eingeschlossen

Armania Name

Straffy St.

125 habe day Recht, diese Bestellung

rafen bei DIE WELT, Vennigh, Positisch 5038 ht. 2000 Hamburg Jo

1 ......

innerhalb con Tagen (rechtzeitige Absendung genugt) schriftlich zu wider-

Sie hinen das Recht, eine Abengements-Sie Affert gewecht, wire Abendriens bestellung innethalb von "Tagen frecht Leitige Absandung genagti schriftlich zu widarraten bei. DIE WELT, Vertreb, Posifa, 5-50 fs 30, 2000 Hamburg 50

Zwei Milliarden

für den Mittelstand

Mittelstandspolitik sei in den kom-

menden Jahren notwendiger denn je.

Wie Martin Herzog, Wirtschaftsmini-

ster von Baden-Württemberg, in

Stuttgart feststellte, werde die Lan-

desregierung ihre traditionelle Mittel-

standsförderung "konsequent fortset-

zen und weiterentwickeln\*. Als Auf-

gabe hoher Priorität betrachte man

dabei die Verbesserung der Rahmen-

bedingungen, insbesondere bei der

Unternehmensbesteuerung. Herzog.

der anläßlich des zehnjährigen Beste-

hens des Mittelstanosförderungsge-

seizes des Landes eine Zwischenbi-

lanz zog, bezifferte die von der Lan-

desregierung dem Mittelstand in je-

nem Zeitraum gegebenen Fördermit-

tel auf über zwei Milliarden DM. Die

für Mittelstandsförderung eingesetz-

ten Haushaltsmittel stiegen von 94

Mill. DM des Jahres 1975 auf über 200

Mill. DM im Jahre 1985.

zum monatlichen Bezugspreis von

Anfaige), anteilige Versand- and

baren Termin an bis auf weiteres

Sicht

VOLKSWAGEN / Verdoppelung der Dividende auf zehn Mark? - Golf mit langen Lieferzeiten - Samstags-Schichten

## Die Wachstums-Signale bleiben 1986 auf Grün

Für die Volkswagen AG in Wolfsburg geht eines der besten Geschäftsjahre der Unternehmensgeschichte zu Ende. In besonderem Maße gilt dies für die Absatz- und Umsatzentwicklung. Aber auch ertragsmäßig sind die Fortschritte gegenüber den vergleichsweise unbefriedigenden Ergebnissen der Vorjahre unverkennbar. Zwar will sich der Vorstand auf konkrete Zahlen zum Jahresüberschuß noch nicht festlegen. Das nach den ersten neun Monaten ausgewiesene Konzernergebnis von 424 Mill. DM läßt aber einen Konzerngewinn von mindestens 600 (1984: 228) Mill. DM erwarten. Ohne Frage wird sich dies auf den Gewinnverwendungsvorschlag auswirken. Eine Verdoppelung der Dividende auf 10 DM pro Aktie (Grundkapital 1,2 Mrd. DM) dürfte realistisch sein.

VW geht davon aus, daß die weltweite Fahrzeugproduktion des Konzerns um 11,8 Prozent auf 2,4 (2,15) Millionen Wagen steigt. Die Auslieferungen von VW- und Audi-Modellen an Kunden werden mit 2,42 (2,145) Millionen Wagen um 13 Prozent über

Die Hamburgischen Electricitäts-

Werke (HEW), seit Jahren Gegen-

stand politischer Auseinandersetzun-

gen in der Hansestadt, werden im Ge-

schäftsjahr 1985 ein wesentlich ver-

bessertes Betriebsergehnis erreichen.

Wie der seit Jahresmitte neue Vor-

standsvorsitzende Roland Farnung

mitteilt, hahe das Unternehmen den

wirtschaftlichen und finanziellen

Die Ertragsentwicklung wird nach

Aussage von Farnung maßgeblich

von der hervorragenden Verfügbar-

keit der Kernkraftwerke bestimmt.

Da die HEW durch den Wegfall der

Stromlieferungen nach Schleswig-

Holstein über das ganze Jahr rund

zehn Prozent weniger Strom absetzen

werden, seien die konventionellen

Kraftwerke zurückgefahren und die

fossilen Brennstoffkosten gravierend

reduziert worden. Der HEW-Umsatz

wird trotz des Absatzrückgangs in-

nahezu unverändert hleiben.

folge höherer Tarife mit 24 Mrd. DM

Über die Höhe des Bilanzergebnis-

ses macht Farnung noch keine Anga-

ben. Sicher aber sei, daß ein mindest

Spielraum wiedergewonnen.

dem Vorjahresergebnis liegen und damit das Niveau von 1980 erreichen. Kräftiger noch, nämlich um 15 Prozent auf 52,5 (45,7) Mrd. DM, erhöht sich der Umsatz

Nach Angaben des VW-Vorstands ist die positive Entwicklung im Konzern vor allem auf das günstige Geschäft bei der VW AG und der Audi AG in Brasilien und Nordamerika sowie bei der erstmals in den Konzernabschluß einbezogenen italienischen Tochter Autogerma zurückzuführen. Die AG erwartet ebenfalls ein Umsatzplus von gut 15 Prozent auf 39 (33.8) Mrd. DM. wobei die Verkäufe im Ausland überproportional zunehmen. Der Auslandsanteil am Konzernumsatz beläuft sich auf rund 70

Inzwischen habe sich aber auch das Inlandsgeschäft deutlich belebt. Trotz der positiven Ergehnisentwicklung sieht sich der Vorstand gerade in diesem Punkt noch längst nicht am Ziel aller Wünsche. VW-Chef Carl H. Hahn hat bei dieser Beurteilung vor allem die Konkurrenz in den USA und Japan im Auge. Im Konzern bereiten vor allem die südamerikani-

HEW / Konventionelle Kraftwerke zurückgefahren – US-Risiken sind noch offen

Ertrags- und Finanzlage entspannt

gezahlt werde. Die Gestaltung des

Jahresahschlusses hängt offenbar da-

von ah, wie hoch die HEW die Risiken

aus dem US-Kohle-Engagement ein-

schätzen, die das Unternehmen Ende

der siebziger Jahre eingegangen ist.

Damals wurde an der US-Gesell-

schaft Vebe Inc. eine Beteiligung von

50 Prozent erworben und ein langfri-

stiger Liefervertrag ahgeschlossen.

Im Oktober wurde der Kohlelieferer-

trag für 28 Mill. Dollar abgelöst, die

Das US-Engagement hat jetzt dafür

gesorgt, daß der neue HEW-Chef wi-

der Willen nun ebenfalls in die poli-

tische Diskussion geraten ist. Kürz-

lich hatte die Hamburger CDU ausge-

rechnet, daß den HEW aus diesem

Engagement gut 230 Mill DM Ver-

Auch wenn Farnung einräumt, daß

der Ausflug in die USA für die HEW

teuer gewesen sei, hält er das CDU-

Risiko-Szenario für völlig spekulativ.

Die Ablösung des Liefervertrags brin-

ge den HEW jahrliche Kosteneinspa-

rungen von 15 Mill. DM, und die Ab-

standssumme habe es der Vebe er-

luste entstehen könnten.

Beteiligung besteht nach wie vor.

JAN BRECH, Hamburg unveränderte Dividende von 5 DM

schen Gesellschaften und der Nurn-berger Büromaschinen-Hersteller Triumph-Adler (TA) nach wie vor Sorge. TA durfte auch nach der Ausgliederung des US-Geschäfts einen Verlust von deutlich über 100 Mill. DM ausweisen. Damit, so heißt es, sei die Bereinigung aber noch immer

nicht abgeschlossen. Eine erhebliche Verbesserung der Situation bei VW do Brasil verspricht sich der VW-Vorstand von dem jetzt unterzeichneten Kooperationsvertrag mit dem US-amerikanischen Lastwagen-Hersteller Paccar Inc., Bellevue/Washington. VW werde damit seine Position in dem weltweit schwachen Nutzfahrzeugmarkt entscheidend stärken.

Zuversichtlich werden in Wolfsburg die Aussichten für 1986 beurteilt. Die weltweiten Rahmenbedingungen wurden für eine Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung sprechen. VW selbst geht davon aus, das gute Verkaufsergebnis von 1985 nochmals verbessern zu können. Die Auftragslage sei hervorragend. Für nahezu alle Modelle seien Lieferfristen an der Tagesordnung. So müssen

möglicht, die Finanzstruktur in Ord-

nung zu hringen. Der Betrag von 28

Mill. Dollar sei einschließlich eines

Gesellschafterdarlehens von zur Zeit

3.5 Mill. Dollar (zur Deckung des Fi-

nanzbedarfs haben die HEW der Vebe

einen Rahmen von insgesamt 6 Mill.

Dollar zur Verfügung gestellt) zur Ab-deckung eines Kredits der Bayeri-

schen Landesbank in Höhe von 30

Mill. Dollar verwendet worden. Auf-

grund der wesentlich verbesserten

wirtschaftlichen Lage der Vebe seien

Überlegungen über Haftungsrisiken,

wie sie die CDU angestellt habe, rein

theoretischer Natur. Zu dem mit 67

Mill. DM zu Buch stehenden Beteili-

gungswert erklärt Farnung, daß zur

Zeit eine Veräußerung nicht zur De-

batte stehe, wobei die Betonung wohl

siken im Abschluß berücksichtigt

werden, läßt Farnung offen. Dies wer-

de jedoch im vollen Umfang gesche-

hen, ohne daß finanzielle Spannun-

gen entstehen könnten. Die Formu-

lierung läßt darauf schließen, daß die

tischen Zementindustrie den Auftrag

HEW die Risiken zum Teil bereits im

Abschluß 1984 versteckt haben.

In welcher Höhe die möglichen Ri-

auf "zur Zeit" liegen dürfte.

Monate (Golf-Diesel) auf ihren Wagen warten.

Um die Liefersituation zu entspannen, wird VW die Produktion durch das Fahren von Samstag-Schichten im ersten Halbjahr 1986 steigern. Die technischen Kapazitäten ließen andere Möglichkeiten nicht zu. Ferner soll auf freiwilliger Basis während des Werksurlaubs vom 7. bis 25. Juli gearbeitet werden. Der Ausgleich erfolgt durch bezahlte Freizeit in der zweiten Jahreshälfte. Dadurch wiederum würden weitere Neueinstellungen erforderlich, wenn die geschäftliche Entwicklung dies zulasse. Bereits im laufenden Jahr hat VW im Inland rund 7600 Arbeitsplätze neu geschaffen: Insgesamt werden bei VW und Audi 158 900 Mitarbeiter beschäftigt. Weltweit erhöhte sich die Beschäftigtenzahl um acht Prozent auf 257 600 Personen.

Zu den Verhandlungen mit der spanischen Seat will sich VW derzeit nicht äußern. Eine Annäherung der Positionen sei aber unverkennbar. Gut und konstruktiv entwickele sich die Zusammenarbeit in China.

## der Fleet Street

In der Londoner Fleet Street ist eine lange Ara zu Ende gegangen. Die Zeitungsgruppe Telegraph ("Daily Telegraph" und "Sunday Tele-graph"), vor gut 70 Jahren von der Familie Berry gegründet und seither in ihrem Besitz, ist mehrheitlich (50,1 Prozent) vom kanadischen Geschäftsmann Conrad Black übernommen worden. Wie Lord Hartwell (früher Michael Berry), Chairman der Telegraph-Gruppe und gleichzeitig Chefredakteur des "Daily Telegraph", jetzt mitteilte, wird der Kanadier keinen direkten Einfluß auf die Redaktionsarbeit ausüben. Andrew Knight, gegenwärtig Chefredakteur der Zeitschrift "The Economist", ist zum Hauptgeschäftsführer der Telegraph-Gruppe berufen worden.

Der Verkauf von mehr als 50 Pro-Mill DM zu sorgen.

## Veränderungen an

zent der Anteile wurde notwendig, nachdem die Gruppe in letzter Zeit schwere Verluste hinnehmen mußte. Allein in den sechs Monaten bis September erreichten sie fast 60 Mill. DM. Mit der Übernahme der Anteile hat sich Black bereit erklärt, für ein Refinanzierungspaket in Höhe von 100

## UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

## Millionenauftrag

Darmstadt (VWD) - Für fast 40 Mill DM will die Deutsche Bundespost auf dem Gelände ihrer Erdfunkstelle in Usingen im Taunus ein Kontrollzentrum für posteigene Satelliten bauen lassen. Die Aufträge für dieses Projekt seien bereits an mehrere Unternehmen vergeben, heißt es in einer Mitteilung des Fernmeldetechnischen Zentralamtes (FTZ) der Post in Darmstadt. Für einen Großteil der Einrichtungen werde die Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt verantwortlich sein.

Peter-Klöckner-Stiftung

Duisburg (dpa/VWD) - Die 1983 errichtete gemeinnützige Peter-Klöckner-Stiftung nimmt schon im ersten Jahr ihrer Tätigkeit (1985) mit einem Ausschüttungsvolumen von über 8,7 Mill. DM den sechsten Platz unter den vergleichbaren Einrichtungen in der Bundesrepublik ein. Stiftungskapital ist eine Beteiligung an dem Handelshaus Klöckner und Co. KGaA. Duishurg, in Höhe von nomi-nal gut 270 Mill. DM, die der Stiftung als erste Einnahme rund 8,1 Mill. DM

Dividende für 1984 eintrug. Mit der ersten Ausschüttung ging der Stif-tungsvorstand – offenbar in Erwartung weiterer Dividenden - bereits über die Einkünfte hinaus. Bewilligt und Forschung, 2,14 Mill. für Bildung und Ausbildung, 2,06 Mill. für öffentliches Gesundheitswesen und 550 000 DM für Kunst und Kultur. 7,76 Mill. DM bleiben in Nordrhein-Westfalen.

## Wieder Ruhrglas AG

Essen (dpa/VWD) - Die Veba-Glas AG, Essen, die Anfang nächsten Jahres von der Veba AG, Düsseldorf, an deren Handelstochter Stinnes AG, Mülheim, übertragen wird, neunt sich künftig wieder Ruhrglas AG. Damit leben die bis in die 60er Jahre bestandene Anbindung an Stinnes und der alte Name wieder auf. Die Veba-Glas setzt in den Bereichen Glas, Formenbau, Maschinenbau und beratenden Dienstleistungen im Jahr etwa 400 Mill. DM um und beschäftigt 2000 Mitarbeiter.

Agypten-Aufträge

Hamburg (DW.) - Die Claudius Peters AG, Hamburg, hat von der ägyp-

zur Lieferung von zwei kompletten Betonblocksteinanlagen erhalten. Das Geschäft umfaßt die gesamten automatischen Produktionslinien schinen. Palettenumlaufautomatik. Aushärtekammern, Paketierung, Portalkräne sowie Neben- und Versorgungssysteme einschließlich der Siebanlagen für die Zuschlagstoffe ebenso wie Bauengineering, Gesamt-montage und Inbetriebnahme. Das Werk für die Assiut Cement Company ist für eine Kapazität von 33 Mill. Standardblöcken jährlich ausgelegt, die Kapazität des Werks für die National Cement Company in Kairo beträgt 49 Mill. Standardhlöcke. Die Auslieferung und Übergabe wird 1986 erfolgen.

## EBV will Staatshilfen

Herzogenrath (rtr) - Der zum luxemburgischen Arbed-Konzern zählende Eschweiler Bergwerks-Verein (EBV) hat in Verhindung mit einem neuen Strukturkonzept bei Bund und Land Sonderhilfen von rund 400 Mill. DM beantragt. Ein Sprecher der Gesellschaft begründete dies mit geolo-

tetes Umstrukturierungskonzept zeitlich verzögert hätten. Durch die aufgetauchten Abbau-Probleme und den schluß neuer Kohlevorkommen entsteht dem Unternehmen nach eigenen Angaben eine Finanzbelastung, die es allein nicht tragen könne.

gischen Schwierigkeiten im westfäli-

schen Abbau, die ein bereits eingelei-

## Firmenname geändert

Hannover (dos) - Die Magdeburger Allgemeine Lebens- und Rentenversicherungs-AG, Hannover, firmiert jetzt unter dem Namen "Magdeburger Lebensversicherungs-AG\*. Der entsprechende Beschluß der Hauptversammlung ist mit der Eintragung in das Handelsregister wirksam ge-

## Plus bei L'Oréal

Stuttgart (nl) - Der französische Haarkosmetik-Konzern L'Oréal hat in den ersten neun Monaten des Jahres 1985 den Umsatz um 12,8 Prozent auf 12,65 Mrd. Franc gesteigert. Die L'Oréal International wies zur Jahresmitte einen Reingewinn von 407 (362)

THYSSEN STAHL/Konjunkturaufschwung brachte einen "voll befriedigenden" Abschluß - Vor einem schwierigeren Jahr

## Amerikas Importbremse verändert die Stahlwelt Mrd. DM) ausmacht. Die hohe Auster Kapazitätsstraffung bis 1986/87

J. GEHLHOFF, Daisburg

Die Note "voll befriedigend" gibt Vorstandsvorsitzender Heinz Kriwet dem Ahschluß, den die Duisburger Thyssen Stahl AG 1984/85 (30. 9.) erzielte. Der mit gut einem Viertel am gesamten deutschen Stahlausstoß beteiligte größte heimische Massenstahlproduzent schaffte aus 11,07 (10,51) Millionen Tonnen Rohstahl und 10,35 (10,03) Millionen Tonnen Walzstahlerzeugung einen Außenum-satz von 10,37 (9,21) Mrd. DM mit 40 (38) Prozent Exportanteil und daraus einen Jahresüberschuß von 383 (176) Mill DM oder 3,7 (1,9) Prozent des Umsatzes.

Die Note "sehr gut" freilich, relativiert Kriwet, wäre erst bei einer Nettournsatzrendite von fünf Prozent fällig. Und davon ist auch dieser im Berichtsjahr von stahlkonjunktureller Erholung und eigenem Rationalisierungserfolg gleichermaßen begünstigte Stahlgigant derzeit noch weit entfernt. Das schöne Ziel rückt im laufenden Jahr, für das Thyssen Stahl in Produktion und Umsatz mit Minderungsraten von drei bis fünf Prozent rechnet, sogar noch weiter in die

Voll aus dem Normalgeschäft eines

gesunden Unternehmens stammte ohnehin auch die 1984/85 erzielte Verdoppelung der Umsatzrendite noch nicht. Einerseits wurde die aus dem vorjährigen Jahresüberschuß gebildete Preissteigerungsrücklage (83 Mill. DM) nun zu Gunsten des Gewinnausweises aufgelöst. Anderer-seits wurde der auf 332 (83) Mill. DM gestiegene EEV-Steueraufwand letzt-mals durch nun aufgezehrten steuerlichen Verlustvortrag gebremst.

Immerbin aber stand Thyssen Stahl nebst vorjährigem Gewinnvortrag (93 Mill. DM) nun ein Gesamtgewinn von 476 Mill. DM zur Verfügung Reichlich die Hälfte davon wird mit 261 Mill. DM an die Konzem-Führungsgesellschaft Thyssen AG ausgeschüttet. Die hatte ihr Massenstahlgeschäft vor zwei Jahren noch tief in den branchentypisch roten Zahlen und ging beim vorjährigen Ertragsumschwung noch leer aus.

Diese Zeitreihe relativiert auch die nun stolze Ausschüttungssumme des seit April 1983 rechtlich selbständigen Massenstahlbereichs, die 35 Prozent des eigenen Aktienkapitals (750 Mill. DM) und 16 Prozent vom Aktienkapital der Obergesellschaft (1,6

schüttung ist überdies wohl auch in Zusammenhang mit der Tatsache zu sehen, daß ah 1985/86 die Rückzahlungspflicht für die aus dem Bonner Drei-Milliarden-Programm erhaltenen Strukturbeihilfen aus versteuertem Gewinn beginnt und die Dividendenkraft mindert.

dem Berichtsjahr eine solide Ertrags-kraft erreicht. Der Cash flow (vor Dividende), der um 53 Prozent auf 1,14 Mrd. DM stieg, finanzierte auch nach Ausschüttung überreichlich die 732 Mill. DM Sachinvestitionen (die auch 1985/86 nur ein Zehntel kleiner werden sollen) und erlaubte bei weiterhin 26 Prozent Eigenkapitalquote von 7 Mrd. DM Bilanzvolumen einen Finanzschuldenabbau auf 1,5 (1,8) Mrd. DM mit dem Resultat, daß der Zinsaufwandsaldo die für deutsche Stahlunternehmen beneidenswert niedrige Umsatzrelation von 0,9 Prozent aus-

Fraglos aber hat Thyssen Stahl in

Die Belegschaftszahl wurde bei voller Auslastung der personellen Kapazität durch den Produktionsanstieg auf 48 512 (49 708) ahgebaut. Maximal weitere 1700 Arbeitsplätze stehen im Zuge noch nicht voll geschaff-

auf dem Aussterbeetat.

Solche Fortsetzung der Rationalisierungskraftakte hält Kriwet, zumal beim Blick auf 1985/86, für unerläßlich. Empfindliche Einbußen drohen Thyssen Stahl da nun bei den 1984/85 noch mit knapp 300 000 (450 000) Tonnen fortgesetzten Halbzeuglieferungen in die USA aus der zu Gunsten der Briten eingeführten Beschrän-kung auch der EG-Halbzeuglieferun-

Überdies und gewichtiger: Die Total-Beschränkung aller Stahllieferun. gen aus aller Welt in die USA, dazu der Dollarkursabfall würden ab 1986 wieder den Importdruck vieler Lieferanten auf den wachsenden deutschen Stahlmarkt steigern und generell die Preiserholungstendenz auf dem Weltmarkt dämpfen. Konnte Thyssen Stahl 1984/85 seinen Erlös pro Walzstahltonne (ohne Halbzeug) noch um 44 (5) DM auf 903 DM verbessern, so herrscht nun Skepsis, ob die für den Markt der Europäischen Gemeinschaft ab Anfang 1986 vorgesehene ("kostenbedingte") Erhöhungsstufe von 30 DM auch bei der Kundschaft gleich voll durchzusetzen

ausgeglichen.

E. I.AHAV. Jerusalem Obst und Gemüse. Dies hat sich nun Zum ersten Mal seit Jahren mußte Die Israelis bezahlen jedoch für die israelische Bevölkerung im Noden nun erreichten niedrigeren Inder vember etwas weniger für ihren Leeinen hohen Preis. So wird der Wech bensunterhalt zahlen als einen Monat zuvor. Der Lebenshaltungskosten-Index ist um ein halbes Prozent gesun-

selkurs für Auslandswährung mit eiserner Hand stabil gehalten - so sehr daß der israelische Shekel im Ver gleich zum Dollar schon jetzt um et. wa elf Prozent überbewertet is Exporteure bekommen Subvention nen, um diese Differenz wettzum chen, aber dies stellt eine Belastung des Staatssäckels dar, die sich nicht lange tragen läßt. Modai bestreite zwar, daß eine ausgleichende Abwer tung nötig sei, aber die Mehrheit der Fachleute findet, sie lasse sich nich lange mehr aufschieben.

Der Preis der Währungsstabilität zieht eine schmerzhafte Haushalts. kürzung nach sich. Wenn kein Geld da ist, wird zwar noch gedruckt, aber viel weniger als noch vor einem halben Jahr. Das knappe Geld wird überall spürbar. In den Krankenhäu. sern müssen leichte Falle nach Hause geschickt werden und manche Krankenhäuser haben aufgehört, die :: Krankenzimmer zu beheizen.

Aus dem öffentlichen Dienst sind 36 000 Mitarbeiter entlassen worden. Die Arbeitslosigkeit nimmt zu, hat aber noch nicht das europäische Niveau erreicht. Die geplante Erleichte. rung der Steuerlast unterbleibt vor. läufig: Schon auf mittlere Einkommen entfällt ein Steuersatz von 66 Prozent. Auch auf das aufwendige Rüstungsprojekt - die weitere Ent. wicklung und Produktion des Lavie-Überschalljagdbombers -, in dessen Planung schon 250 Mill. Dollar investiert worden sind, muß Israel zu-

FOTOINDUSTRIE / Prozeß der Erholung geht weiter

## Reiseboom sorgt für Schub immer starke Rückgang im Super-8-

Die leichte Erholung im Markt der Amateurfotografie, die im vergangenen Jahr begann, hat sich 1985 fortgesetzt. Diese Feststellung trifft der Verband der Deutschen Photographischen Industrie in einem vorläufigen Jahresrückblick. Er geht davon aus, daß dieser Industriezweig den Umsatz des Vorjahres im Markt für Amateurfotoprodukte von rund 4,3 Mrd. DM leicht verbessern werde. Während sich im Kamerabereich eine Konsolidierung zeige, weise das Film-und Bildergeschäft weiterhin "recht erfreuliche" Zuwachsraten auf.

In 1985 dürften nach Schätzungen des Verbandes rund 1,76 Mrd. Color-Papierbilder gefertigt worden sein, das wären etwa vier Prozent mehr als im Jahr zuvor. Hierzu habe der Reiseboom beigetragen. Überdies reizten hochempfindliche Filme dazu, wieder häufiger zur Kamera zu greifen.

Ein überdurchschnittliches Marktwachstum wird - wie im Vorjahr - bei eräten zur elektronis aufzeichnung, also Videokameras und einteiligen Videokamerarecor dern, registriert. Hier sei der noch

Geschäft weitgehend ausgeglichen worden. Dabei ist jedoch festzuhalten des die nus die ten, daß die auf diesem Sektortätigen Produzenten größtenteils aus der Un terhaltungselektronik stammen. Die Zahl der im Fotofachhandel verkauf ten Videokameras übersteigt inzwischen die der Super-8-Filmkameras. 279 % a. . .

Wachstum kennzeichne auch weiterhin die fotografischen Fachmärkte und die technisch-wissenschaftlichen Anwendungsbereiche In dieser Spar te, die in die Medizin, Bürokommunikation, Berufs- und Werbefotograreicht, erwartet die Fotoindustrie für den Actions in das laufende Jahr eine weitere Ausweitung des Marktvolumens um zwei Prozent auf über 5,6 Mrd. DM.

Damit würde der Gesamtmarkt der Fotografie in der Bundesrepublik auf ein Volumen von rund 10 Mrd. DM kommen. Die Zuversicht der Branche für die Entwicklung im kommenden Jahr ist insofern recht groß, als von der vom 3. September bis 9. September 1986 in Köln stattfindenden "photokina" zusätzliche belebende Impuise ausgeben dürften.

BREMISCHE HÄFEN / Rekord-Umschlagergebnis

## "Verzerrter Wettbewerb"

W. WESSENDORF, Bremen Mit einem Umschlagergebnis von rund 30 Mill. Tonnen erzielen die bremischen Häfen in diesem Jahr die Höchstmarke ihrer Geschichte. Trotz dieses Spitzenresultats kommt an der Weser aber nicht so recht Freude auf, denn die Erträge entwickelten sich nicht so günstig. Das geschäftsführende Vorstandsmitglied der Bremischen Hafenvertretting, Helmut Detken, nennt den Grund dafür: "Wegen einer verzerrten Wettbewerbsordnung herrscht ein scharfer Konkurrenzkampf zwischen den norddeutschen und den Westhäfen in den Niederlanden und Belgien."

Dabei halten die norddeutschen Häfen hinsichtlich ihrer Infrastruktur, ihrem technischen Leistungspotential und ihrer Organisation dem Wettbewerb stand. Erhebliche Nachteile müssen sie aber beim Vergleich der Seehafenhinterlandverkehre hinnehmen, denn die unterschiedlichen Marktordnungen in den EG-Ländern wirken sich beim grenzüberschreitenden Verkehr nachteilig aus.

Das gilt für den Straßengüterver-kehr ebenso wie für die Binnenschiffahrt, die national weitgehend der Preisbindung und anderen Reglementierungen unterliegen. Für den internationalen Verkehr auf deutschen Straßen und Flüssen herrschen dagegen freizügigere Bedingungen. Die Situation bewirkt, daß die Verkehrsströme in zunehmendem Maß von den deutschen Seehäfen zu den Westhäfen Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen umgelenkt werden. Und das Dilemma wird sich noch

vergrößern, meint Detken, denn Fortschritte in der EG-Verkehrspolitik würden zu einem Ausbau der Liberalität führen. So hätten die EG-Verkehrsminister beschlossen, die Kontingente für den innergemeinschaftlichen Straßenverkehr aufzustocken. Die Diskrepanz zwischen dem freien Transport über die "grüne" Grenze und dem festgefahrenen innerdeutschen System werde also noch grö-

Schon seit Jahren würden die nordoeutschen Seehäfen gegen die erfolgt."

Wettbewerbsnachteile ankämpfen, die auf der "politischen Spaltung der Verkehrsmärkte beruhten. Den noch fordere der Verkehrsausschuß des Deutschen Bundestages beham lich die Harmonisierung der nationa len Verkehrsmärkte vor der Liberalilen Verkehrsmärkte vor der Liveranden im Ling Sierung. Dieser Weg wird sich nach Detkens Überzeugung jedoch als im Tiera

Deshalb fordern die deutschen Deshalb fordern die deutschen sij protein Seehäfen eine Teilliberalisierung. Die Küstenländer wollen gleiche Voraussetzungen für ihren Hinterlandverkehr erreichen, wie sie die Westhäfen kehr erreichen, wie sie die Westhalten ausnutzen. Das läuft auf freie Preis hildung hinaus, allerdings streben sie dabei eine Korridorlösung an, die und binnenländische Güterströme unberührt lassen. Diese Korridoriosung sieht ausschließlich Maßnahmen vor, die schon in nationalen oder internationalen Verkehrsmarktord-nungen erprobt sind. Detken: "Eine Aushöhlung der Binnenmarktord-nung ist somit nicht zu befürchten.

Sackgasse erweisen.

Allerdings wehrten sich die Verbände des Güterfernverkehrs (BDF) und der Binnenschiffahrt (BDB) hef. tig gegen gesetzliche Maßnahmen. Sie wollten ihren starken Einfluß auf die Preisgestaltung nicht verlieren. denn mit größerer unternehmerischer Verantwortung, so Detken, verringere sich der politische Machibereich der Verbände zur Gestaltung des Tarifniveaus. Der Starrsinn der Verbände sei aber schon deswegen unverständlich, weil die EG-Gremien klar auf Liberalisierung gesetzt hat-

Der Bundesverkehrsminister enfwickele gegenwärtig Leitlinien bis 1992. Sie zeigen nach Meinung der Küstenländer vielversprechende Ansätze zur Lösung der Probleme die für alle Hasenstädte lebenswichtig sind. Der Geschäftsführer der Bremischen Hafenvertretung: Allerdings ist es notwendig, schon jetzt hier zuf Liberalisierung Schritte einzuleiten damit der Übergang nicht zu abrupt

.... "Hakti

 $(\pi_{i})_{i,j}\in S^{(i)}$ 

 $(p-T)^{\alpha}$ 

.a ".

1000

41

A . . . A

1000010.4

and arrests

Mad 49M

to sectionary

100000

0.00

Webba

Section. 30.72339 5,000,000 23-1-4

2 -E Baut ... 10 See the first of the second 

Carlo Carro 5. P the tree of the Am der er bei beite Me English to the terms of the ter Cett, Car and all that

Page 141 1 M. V. Varian der frem of heart, and Se mu ......

S Des auch San Carlotte Man Committee Pozent rule 1 : 2: Selling L Me rund

NAMEN Michael Marilie 7 Stanley Aschene: Tank Marin 1979 and den / therman design des Dussell .... Kramer, in her ;

Manager of the Continue amover, at state View property of the same with Cioli Prinches d Rail(e) All Vancous Control of the Control o di vontrii. Special Control of the Control of th

Residential print of the formation of the first of the fi Statem Zinke white Spin Complete Printed

the in the same of the phi Shrouper dies

## Kräftiges Prämienplus

Die Finanzholding der AM-Versicherungsgruppe, die Aachener und Münchner Beteiligungs AG, Aachen wird ihren rund 8000 Aktionären für 1985 wieder eine Dividende von 10 DM je 50-DM-Aktie sowie einen Bonus von 2,50 DM je Aktie vorschlagen und voraussichtlich 8 (8,7) Mill DM den Rücklagen zuweisen. In einem Zwischenbericht erwartet die Holding einen gegenüber 1984 um zehn Prozent auf annähernd 24 Mill DM gestiegenen Jahresüberschuß aus den Tochterausschüttungen 1984 stammt. Diese Beteiligungserträge liegen mit 44,2 Mill. DM um etwa 4 Mill DM über denen des Vorjahres.

Die Steigerung ist vor allem eine Folge der durch Kapitalbasis und der Gewinnahführung durch die neu errichtete AM-Versicherungs-Service GmbH. Mittel aus der Verminderung von Kleinbeteiligungen an der Colonia Versicherungs AG sowie aus der Abgabe der dividenden- und stimmrechtslos gehaltenen Zehnprozentdurch die Aachener Rück wurden zur Verstärkung der Finanzstruktur in den Gesellschaften verwendet. Für die in der Gruppe vorgesehene 51-Prozent-Beteiligung an der Academy Insurance Group sowie das auf 30 Prozent verstärkte Engagement an den noch zu verschmelzenden französischen Lebensversicherungen Le Secour und La Providence werden rund 120 Mill. DM benötigt.

Die ebenfalls rund 8000 Aktionäre der AM-Versicherungs AG werden vermutlich für 1985 wieder eine Dividende von 7 DM erhalten. Die Präin lung of mieneinnahmen dürften mit einer Steigerungsrate von etwa sieben Prozent wieder über dem Durchschnitt liegen. Höhere Leistungsanforderungen werden jedoch die technische Rechnung weiter in der Verlustzone belassen. Im Gegensatz dazu wird die Thuringia Versicherung AG, München, emeut ein positives technisches Ergebnis ausweisen. Die AM Leben erwartet für 1985 ein Neugeschäft von 4.8 (4.6) Mrd. DM und eine Bestandsausweitung auf 31,5 (29) Mrd. DM. Die Kapitalanlagen werden auf über 7 Mrd. DM wachsen, die Erträge aus --: ihnen um neun Prozent steigen. Neben der Rücklagendotierung soll - ... auch die Dividende (1984: 20 Prozent) · . . angemessen sein.

## LBS Bayern mit gutem Neugeschäft

sz. München Neugeschäf

Ein "erfreuliches" Neugeschäft
wird die Bayerische Landesbausparkasse, München, 1985 erzielen können. Gerhard Dittler, der neue Sprecher der Geschäftsleitung, ist sich
schon jetzt sicher, daß die Zielvorstellungen erreicht werden: rund 160 000
neue Bausparverträge (plus 10 Prozent) über eine Summe von etwa 5
Mrd. DM (plus 11 Prozent). Niedrige
Zinsen und Immobilienpreise sowie
die gute Konjunktur haben 1985 ein
günstiges Umfeld für das Bausparen
geschaffen.
Zufrieden zeigte sich Dittler denn

Zufrieden zeigte sich Dittler denn auch mit den ersten zehn Monaten 1985. Abgeschlossen werden konnten in diesem Zeitraum 106 000 neue Verträge über rund 3,2 Mrd. DM. In der Stückzahl ist dies eine Steigerung um 9,5 Prozent gegenüber der Vorjahreszeit und in der Summe um 4 Prozent.

Der Vertragsbestand erhöhte sich um 2,4 Prozent auf 1,3 Mill. Verträge über 47 Mrd. DM Bausparsumme.

Einen "Trend zum Besseren" signalisiert der Spargeldeingang, doch läßt er mit einem Minus von vier (zehn) Prozent "noch Wünsche offen". Dies auch vor dem Hintergrund einer mit 2,3 Mrd. DM nur um rund ein Prozent höheren Spar-, Zins- und Tilgungsleistung der Kunden. Zugeteilt werden nach Angaben von Dittler 1985 rund 111 000 Verträge mit zusammen drei Mrd. DM (plus zwei Prozent).

## NAMEN

Dr. Michael Müller-Stüler (51), bisher Aachener und Münchener Versicherungsgruppe, tritt zum 1. Januar 1986 in den Vorstand der Provinzial Versicherungsanstalten der Rheinprovinz, Düsseldorf, ein.

Hermann Krämer, bisher Sprecher des Vorstands der Preussen Elektra AG, Hannover, ist zum Vorsitzenden des Vorstandes ernannt worden.

Willi Croll, Präsident des Deutschen Raiffeisenverbandes (DRV), ist zum Präsidenten von COGECA (Allgemeiner Ausschuß des ländlichen Genossenschaftswesens der EG) für die Jahre 1986 und 1987 gewählt worden. Er ist Nachfolger des Franzosen Henri Nouyrit.

Werner Suck, langjähriger Mitarbeiter der Hinrich Gaede Assekuranz, Hamburg, tritt zum 1. Januar 1986 als Mitinhaber in die Firma ein. Der bisherige Gesellschafter Ernst-Otto Rehlich scheidet zum Jahresende wegen Erreichens der Altersgrenze aus.

Karl-Heinz Zinke, schon bisher in der Geschäftsführung der zur IWKA-Gruppe gehörenden KUKA Schweißanlagen + Roboter GmbH, Augsburg, wurde zum Sprecher der Geschäftsführung bestellt.

## SIEMENS

Elektronik für höchste Zuverlässigkeit im Schienenverkehr

## Murnau, Dezember '85.

Das erste Mikrocomputer-Stellwerk für die Deutsche Bundesbahn wird übergeben – geliefert von Siemens.

Immer dichtere Zugfolgen auf den Strecken und hohe Spitzengeschwindigkeiten stellen besondere Anforderungen an die Zuverlässigkeit. Mikroelektronik, jetzt auch in der Eisenbahnsignaltechnik, gewährleistet dabei höchstmögliche Sicherheit und Wirtschaftlichkeit.

In Murnau prüfen ab jetzt Mikroprozessoren, ob die Gleise frei sind, steuern die Weichen, errechnen den Fahrweg der Züge und bestimmen deren zulässige Geschwindigkeit. Lichtschnelle Befehlsübertragung und Rückmeldung, minimaler Wartungsaufwand und ein größerer Überwachungsbereich sind die Vorteile.

Eine neue Generation elektronischer Stellwerke mit Lichtwellenleiter- und Mikroprozessortechnik weist den Weg in die Zukunft.

Wenn Sie mehr über Mikrocomputer-Stellwerke wissen wollen, schreiben Sie bitte an Siemens AG, Infoservice 143/Z 136, Postfach 2348, D-8510 Fürth.



Mit High Tech in die Zukunft: Signalelektronik von Siemens.

A19100-N7-Z3

## Mehrfach unredlich

gb. - Wer \_tausendfach alles unter einem Dach" anbietet, entwikkelt den verständlichen Wunsch neben den Standardartikeln auch das Besondere vorrätig zu haben, den Brillanten neben dem Modeschmuck, die Flasche Château Mouton im Selbstbedienungsregal neben den Massenweinen. Als schönes Einzelstück, als Dekor hat das wohl auch seinen Sinn. Nun aber hat den Kaufhof offenbar der Ehrgeiz gepackt, auch aus den Spitzenweinen ein Massenprodukt zu ma-

So flatterte einigen hunderttausend Haushalten dieser Tage eine Drucksache aus den Briefkästen, in denen das Kölner Unternehmen in gleicher Art und Aufmachung wie sonst bei modischer Kleidung oder Haushaltswaren Hochgewächse des Jahrgangs 1983 aus dem Bordelais anpreist zu Preisen zwischen 25 und 195 Mark je Flasche. Freilich, damit der überraschte Prospekt-Empfänger auch begreift, was das soll, wird der sehr gute Jahrgang zum "Jahrhundertwein überhaupt" hochge-

Nun kann man solche unpassende Übertreibung noch albern finden, schlimmer ist, was der Prospekt verschweigt. Er wendet sich eindeutig an Laien, an uninformierte Kunden, denn Kenner und Liebhaber haben den 1983er Bordeaux längst en primeur erworben, und denen müßte unbedingt mitgeteilt werden, daß der Wein eine sehr lange Reifezeit benötigt. Der jetzt gekaufte 1983er wird mit einiger Sicherheit in diesem Jahrzehnt nicht trinkbar sein. Der Kunde, der sich die teure Flasche auf den Weihnachstisch stellen will, wird eine bittere Enttäuschung erleben.

Und so handelt der Anbieter denn gleich mehrfach unredlich. Abgesehen einmal von der Übertreibung "Jahrhundertwein" wird dem unerfahrenen Kunden eine wesentliche Information verschwiegen und so ihm und dem Wein Schaden zugefügt. Das ist sicher keine Absicht, sondern wohl auch nur Unkenntnis der Kölner Weinexperten, oder?

VIAG / Ein Bundesunternehmen bereitet durch Anzeigen den Weg für seine Privatisierung vor

## Nicht nur außergewöhnlich seriös, sondern auch mit einem intellektuellen Anspruch

HANNA GIESKES, Bonn

"Wenn der Normalverbraucher Henkel hört, denkt er an Persil; wenn er Viag hört, denkt er zunächst an gar nichts." Für Viag-Vorstand Werner Lamby war diese Erkenntnis sozusagen der erste Schritt auf dem Weg des Bundesunternehmens in seine geplante Privatisierung. Bis im Juni kommenden Jahres 40 Prozent des Viag-Kapitals von 580 Millionen Mark an der Börse eingeführt sind, muß Lamby zwei Dinge erreicht haben: Erstens, daß sich die Öffentlichkeit bei Viag etwas denkt, und zweitens, daß diese Öffentlichkeit auch bereit ist, Geld in Viag-Aktien anzulegen.

Zu diesem Zweck hat die Viag ge-meinsam mit der H. F. & P., Agentur für Kommunikation, Düsseldorf, ein Zwei-Stufen-Konzept für die Öffentlichkeitsarbeit entworfen, dessen erste Stufe zur Zeit realisiert wird: In Form von Anzeigen im großen Tages-zeitungen, Wirtschafts- und Publi-

kumszeitschriften, deren Ziel die Bekanntmachung der Viag und die Einstimmung der Öffentlichkeit auf die Börseneinführung ist. Hier wie auch bei der im kommenden Jahr zu startenden zweiten Stufe sind Zielgruppen nicht nur die "Finanzöffentlichkeit", sondern auch potentielle Aktienkäufer, Entscheidungsträger und das "politische Umfeld".

Das Entree, das H. F. & P. der Viag zur Zeit verschafft, verdient in erster Linie die Beschreibung "seriös". Das deckt sich mit dem Erscheinungsbild dieser breit gefügten Gruppe - Um-satz 1984: zwölf Milliarden Mark -, die 40 Prozent ihrer Erlöse aus dem Elektrizitätsbereich holt, und zwar vor allem über Beteiligungen an Energieversorgungs-Unternehmen. Für Werner Lamby "eine ganz solide Ge-schichte". Sie besorgt den Risikoausgleich für den in der VAW zusammengefaßten Aluminiumbereich - Lam-by: "Hier gibt es große Schwankun-

gen\* –, der 45 Prozent zum Gruppen-umsatz beisteuert. Rund 14 Prozent Umsatzanteil hat die Chemiesparte, und hier stehen wir ebenfalls auf sehr soliden Füßen".

Die starke Betonung des Seriösen, die sich in allen sechs zur Zeit laufenden Anzeigenmotiven wiederfindet, begründet Lamby mit der unterschiedlichen Mentalität von Aktionären. Er glaubt zum Beispiel nicht, daß Spekulanten davon angesprochen werden, "aber andererseits kann ein Aktionär sein Geld bei uns nicht verlieren." Damit die Öffentlichkeit das begreife, werden in den Anzeigen und den begleitenden Texten nur wenige wichtige Details betont. Unterneh-mensspezifische Merkmale wie Unternehmensstruktur, Größe, Verbundgedanke werden optisch und verbal präzise dargestellt, und aus der Summe dieser Eigenschaften ergibt sich das Motto, unter dem Viag im

siedelt werden will: "Drei Bereiche-Viag eine starke Gruppe."

Das Bundesunternehmen gibt sich indes nicht nur seriös, sondern auch deutlich intellektuell. Bei allen sechs Motiven wird der Leser zunächst auf Latein angeredet. Die Gefahr, daß die Anzeigen wegen dieser ungemein feinsinnigen Art den Leser langwei-len könnten, sieht Lamby nicht. Er berichtet von "großer Resonanz", sowohl bei den Medien als auch bei den Banken. Von Privatisierung oder gar Viag-Aktien wird einstweilen nicht gesprochen. "Wir wollten einen Stein ins Wasser werfen", begründet Lam-by diese Zurückhaltung, die ihm notwendig erschien.

Der "zweite Stein" soll Ende Januar geworfen werden. Unter dem Motto "Die Viag geht an die Börse" sind eine Reihe von Maßnahmen vorgesehen wie zum Beispiel Informationsveranstaltungen in den Börsen für die Berater und Entscheidungsträger in Banken, Sparkassen oder Anlagegesellschaften. Darüber hinaus werden wichtige Zielgruppen -Banken, Geschäftspartner, Politiker - direkt angesprochen werden.

Im Frühjahr wird außerdem ein zweiter Anzeigendurchgang gestartet werden. Damit soll nicht nur die Emission selbst bekanntgemacht werden, "sondern die Vorstellung und Profilierung der Viag wird fortgesetzt". Texte und Motive werden auf den Anlaß abgestimmt, sollen aber als optische Einheit mit der ersten Kampagne erkennbar sein.

Die Kampagne, die einer der be-deutendsten Börseneinführungen der Nachkriegszeit gilt, wird nur wenig mehr als ein halbes Jahr dauern. Lamby, der im übrigen glaubt, "daß wir unsere Aktionäre in den nächsten Jahren ordentlich bedienen werden", ist überzeugt davon, daß zügige Behandlung der Privatisierungspläne geboten ist. Er stellt klar, "daß wir uns nicht vom Bund wegflüchten wollen", aber er wünscht doch, daß die Privatisierung ein Erfolg wird. Das setzt voraus, daß die Viag-Image-Kampagnen ein Erfolg sind die sich das Unternehmen immerhin drei Millionen Mark kosten läßt.

Bewußtsein der Öffentlichkeit ange-**CUI BONO** Konzept hat sich bie auf den Tig bewährt. Die Perspektiven kunft sind gut. Alle drei Unter-bereiche – Energie, Alluminium nie – anbeiten erfolgreicht. Die Gruppe mit mehr als 100 Beteil

# die Werbeträger

Bei zunehmendem Wettbewerbsdruck auf vielfach gesättigten Märkten wird Werbung immer wichtiger. Damit der Werbungtreibende diese Investition optimal planen kann, muß er wissen, welchen Werbeträger er wählen soll. Die neue, überarbeitete Auflage des Handbuchs "Werbeträger" ist ein sicherer Wegweiser durch das wachsende Angebot an Werbeträgern und eine Hilfe bei der immer komplizierteren Handhabung.

Auf 374 Selten werden die wichtigsten Werbeträger umfassend und fundiert dargestellt. Ausführlich wird auf Bedeutung, Funktion und Leistungs-möglichkeiten der einzelnen Werbeträger eingegangen. Dargestellt wer-den außerdem die Grundlagen für die Beurteilung von Werbeträgern sowie Maßstäbe für ihre Auswahl Erfahrene Fachleute aus Werbeagenturen und der werbungtreibenden Wirtschaft haben die Beiträge verfaßt. Herausgeber dieser nützlichen Arbeitshilfe ist Wolfgang Michael Reiter. Das Handbuch kostet 48 DM und ist im Verlag MD Medien Dienste GmhH, Baumweg 19, 6000 Frankfurt

## Wegweiser durch | GWA legt neues Jahrbuch vor

DW. Bonn

Die Gesellschaft Werbeagenturen (GWA) hat thre neue Präsentationsschrift vorgelegt. Auf 200 Seiten geben darin die 26 in diesem Verband zusammengeschlossenen Full-Service-Agenturen einen umfassenden Überblick über ihre Struktur, ihre Arbeitsprinzipien und die Klientel ihrer Unternehmen.

Werbungtreibende unterschiedlicher Grobe und Aui - viele davon sind Marktführer - aus den wichtigsten und wettbewerbsintensivsten Märkten sind in der Schrift mit Kampagnenbeispielen und rund 330 Abbildungen dargestellt. Sie repräsentieren mit 1700 Etats insgesamt 4,8 Milliarden Werbemark und haben ihre Kommunikationsaufgaben GWA-Agenturen über-

Das Jahrbuch wird den Partnern der GWA-Agenturen direkt zugeleitet. Interessenten, die nicht über diesen Verteiler bedient werden können, haben die Möglichkeit, es zum Preis von 45 Mark direkt beim Siegmund Verlag, Kutschers Weg 5, 2151 Mois-

## Paradies für die Fachpresse

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Fachzeitschriften-Paradies. Insgesamt kommen knapp 3000 Titel mit rund zwei Millionen Seiten in Deutschland heraus - davon 1,6 Millionen Redaktionelles und 0,5 Millionen Anzeigenseiten, wie aus einer Sonderpublikation des Frankfurter Börsenblattes unter dem Titel "Die Fachpresse in Zahlen" hervorgeht.

Die meisten Titel erscheinen zu den Themenbereichen Handel und Dienstleistungen (507 Titel), Industrie und Handwerk (442), Medizin (423) sowie zu Recht, Wirtschaft und Ge-sellschaft (308 Titel). Die verbreitete Auflage sämtlicher Titel beträgt da-nach 47 Millionen Stück, von denen rund 85 Prozent überwiegend im Abonnement verkauft werden.

Der Umsatz aller Fachzeitschriften und Wissenschaftsblätter betrug laut letzter Erhebung des Statistischen Bundesamtes Wiesbaden 2,1 Milliarden Mark (1983). Ins Ausland gehen rund drei Prozent der Gesamtauflage von deutschen Fachzeitschriften. Rund die Hälfte dieser Puhlikationen (53 Prozent) wird monatlich veröf-

## Kabel noch kein Gegengewicht

Nach Ansicht des Vorsitzenden des Arbeitskreises Werbefernsehen der deutschen Wirtschaft, Hans Merkle, wird es noch "bis ins nächste Jahrtausend dauern", bis das Kabelfernsehen ein annähernd akzeptables Gegengewicht zum öffentlich-rechtlichen Fernsehen darstellt.

Die von den privaten Fernsehveranstaltern beklagten geringen Werbeeinnahmen seien eine Folge der mangelnden Zuschauerreichweite ihrer Programme und nicht der "unterstell-ten Zurückhaltung der werbungtrei-benden Wirtschaft", erklärte Merkle in Wiesbaden.

Die werbungtreibende Wirtschaft sei der Auffassung, daß die Neuord-nung des Rundfunkwesens in Deutschland auch die Erfordernisse des Marktes beachten muß. Der Markt könne nur funktionieren, wenn Wettbewerbsgleichheit zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Veranstaltern hergestellt werde. Nach seiner Ansicht stecken im Werbemarkt noch große Reserven. "Der Werbekuchen wird jedes Jahr neu gebacken. Es ist noch Teig da, und auch Bäcker gibt es genug", meint Merkle.

## "Werbung nicht originell genug"

Die Werbung vieler Markenartikel ist "zu leise". Sie ist nicht originell und außergewöhnlich genug. Damit bewirkt sle nichts. Sie wird kaum wahrgenommen und erinnert. Sie läßt nur mit viel Aufwand oder eventuell gar keine Beeinflussung des Markenimages zu. Zu diesem Ergeb-nis kommt Professor Ute Diebl (Fachhochschule Mainz) in der Dezemberausgabe der in Wiesbaden erscheinenden Zeitschrift "Markenartikel".

Die Aufmerksamkeit des Umworbenen könne nur durch neue, ungewöhnliche Reize gewonnen werden. Sättigung durch zu wenig Abwechslung bedeute Wahrnehmungsabwehr, meint die Wissenschaftlerin. Außergewöhnliche Gestaltung fördere nicht nur die Beschtung der Werbung, sondern auch Sympathiewert und Imageprofil der Marke.

Und wörtlich: "Zu geringe Kreati-vität begünstigt das Vergessen. Zu große inhaltliche und gestalterische Ähnlichkeiten der Werbekampagnen beschleunigen nach der Interferenztheorie das Vergessen der aufgenom-menen Informationen. Viele Firmen verpasten so ihre Chancen.

"Wer hilft mir denn jetzt die Rechnungen schreiben?"



CHARLIE CHAPLIN

## Der Tramp präsentiert eine IBM zum Anfassen

Wer gibt tausend Antworten auf tausend Fragen zum Personal Com-puter? Dieser in ganzseitigen Zei-tungsanzeigen der IMB Deutschland GmbH, Stuttgart, formulierten Frage verhilft die fragende Mimik des sympathisch-tolpatschigen Tramps, den Charlie Chaplin in zahllosen Filmen verkörperte, zu gesteigerter Aufmerksamkeit. Die Antwort auf obige Frage liefert natürlich der weitere Anzeigentext in erwarteter Weise. Bleibt freilich die Frage, warum gerade der Tramp als Sujet für die großangelegte, nunmehr schon seit einigen Jahren laufende internationale Werbekampagne des IBM-Konzerns dient.

"Bei all denen, die bisher noch nichts mit einem Computer zu tun hatten, soll der Tramp für einen Brückenschlag sorgen", erläutert Paul Erich Wipperfürth, Werbeleiter der IBM Deutschland, die Grundidee für diesen vom Sujet her international gleichlaufenden, den Texten nach aber auf die Mentalitäten in den jeweiligen Ländern abgestimmten Wer-befeldzug der IBM. Während die Wer-beaussagen der IBM in anderen Pro-duktbereichen (Großcomputer usw.) eher sachlich nüchtern und problemorientiert angelegt sind, wird bei dem vor vier Jahren zunächst in den USA und 1983 dann auch in der Bundesrepublik und im übrigen Europa einge-führten Personal Computer, zu dessen Zielgruppe die ganze Breite kleiner und mittlerer Gewerbetreibender, Freiberufler, mittelständischer Betriebe, Privatpersonen und Hobby-Programmierer gehört, eine andere Linie verfolgt.

#### Spiegelungen des Gemüts

Man hält hier die Ansprache mit einer mehr menschlichen Note für effektvoller. Und diese verbinde sich so Wipperfürth – mit der Figur des Tramps, der bei aller Tolpatschigkeit immer wieder aus den Problemen herausfinde. Oder, wie ihn das Leximenschlicher Hilflosigkeit und ver-klärendem Humor echte Spiegelungen des Gemüts und der Seele." So ist denn der Tramp auch rundum in den Printmedien (unter konzeptioneller und technischer Regie der renommierten Agentur GGK) und im Fernsehen als Blickfang für die auf den Personal Computer der IBM zugeschnittene Werbung "losmarschiert" und soll auch weiterhin als Erkennungszeichen für werbliche Aussagen in dieser Produktsparte aufwar-

Untersuchungen haben laut Wipperfürth für den Tramp einen recht hohen Wiedererkennungsgrad festgestellt. Demnach ordnen diese Figur nicht weniger als 60 Prozent der

WERNER NEITZEL Stuttgart Leser von Tageszeitungen IBM zu beim Facbpublikum ist er natürlich noch höher. In einer Zeit wachsender Informationsflut sei dies von nicht zu unterschätzender Bedeutung.

Doch stellten sich bei genauerer Publikumsbefragung durchaus auch gewisse Schwierigkeiten bei der Zielansprache heraus: Zwar finde der größte Teil der Anzeigenbetrachter den Tramp, der inzwischen in der deutschen Fernsehwerbung nicht mehr erscheint, "ganz nett". Doch tauche – so Wipperfürth – beim sachund fachkundigen Publikum auch immer wieder der Einwand auf, die durch das Sujet beabsichtigte "Brük-ke" sei unverständlich und sogar abzulehnen. Es stelle sich beraus, daß man nicht in jedem Falle in der Lage sei, dem sich mit IBM weithin verbindenden Image der Sachlichkeit und Solidität mit der Figur des Tramps in Einklang zu bringen.

#### Nur noch der Oberkörper

 $A_{ij} \leq N_{ij}$ 

gi e maint Britis

in all forms on the

10.00

Levellschafter

wanian Mood of Consess & Mohr de to l'ann mar

baller in consideration where the Window in the transfer of th

Wit western down Ver-

Kaas 3

Delah

Deshalb wurde inzwischen eine "Operation" vorgenommen: Erschien früher der "Charlie", für den übrigens Lizenzgebühren an die mit der Verwertung der Rechte der Erben befaßte Bubbles Inc. abgeführt werden müssen, in ganzer Größe in den Anzeigen, so wurde diese Figur inzwischen auf Oberkörper-Format zurückgenommen. Damit habe man eine "Optimierung" erreichen wollen. Bei IBM bleibt man der Auffas-

sung, daß mit dieser Art von Werbung das Unternehmen und seine Produkte "populärer und anfaßbarer geworden sind". Vergleiche mit den hohen Bekanntheitsgraden des "HB-Männchens" oder von "Brummi", zwei bekannten Symbolen aus der hiesigen Werbeszenerie, machen den IBM-Werbestrategen Mut, auf diesem Weg weiterzufahren. In Branchenkreisen schätzt man, daß die IBM Deutschland 1985 etwa 25 Millionen Mark für ibre gesamte Werbung ausgegeben hat. Rund die Hälfte davon dürfte auf puter entfallen sein. Sechs Siebtel der gesamten Anzeigen-Aktionen der IBM sind der Produktwerbung zuzuordnen, ein Siebtel des Gesamtaufwandes setzt das Unternehmen für die Imagewerbung ein.

Große Aufmerksamkeit erregte in diesen Tagen und Wochen eine von der IBM Deutschland einigen Zeitungen und Zeitschriften beigefügte Beilage unter dem Motto "Auf 75 Seiten zeigt die IBM Deutschland, was sie in 75 Jahren erreicht hat". Den Anlaß bot das 75jährige Firmenjubiläum. In dieser reich bebilderten Broschüre -Gesamtauflage drei Millionen Exemplare - ist auf sehr anschauliche Weise der Werdegang des Unternehmens dargestellt.

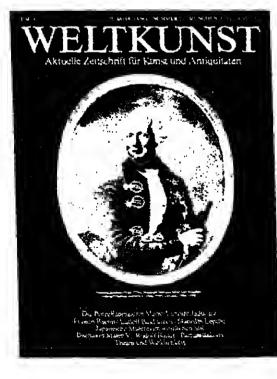

Zweimal monatlich liefen Ihnen die WELTKUNST Berichte von anerkannten Experten auf dem Gebiet der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks, informiert Sie umfassend über bedeutende Ausstellungen. Auktionen. Kunstmessen und den Kunsthandel des In- und Auslandes. In jeder Ausgabe finden Sie den aktuellen Auktions-, Ausstellungs- und Messekalender.

Ein Probeheft zum Kennenlerspreis von DM 7.– erhalten Sie durch WELTKUNST Verlag, Nymphenburger Straße 84, 8000 München 19, Telefon 089/181091

#### Flick macht Cash - was machen Sie? Paul C. Martin sagt Ihnen, was das Beste für Sie ist in seinem neuen Buch

Cash - Strategie gegen den Crash (356 Seiten, Leinen, DM 36,-) Der Titel dieses aufregenden Buches sagt alies!

Jetzt in Ihrer Buchhandlung oder über Wirtschaftsverlag Langen Müller/Herbig Thomas-Wimmer-Ring 11 8000 München 22

für 1985 ohne Elgenkapitaleinsatz durch Beteiligung am

INVEST-CONSULT GMBH

Hardenbergstr. 8, 1 Berlin 12

Telefon: (030) 31 90 06-43

BEVOR ES ZU SPÄT IST ... ... jetzt nach Spanien ither Investment. Geschä Immob., Daueraufenthalt, Steuern etc. Anch für site Raus- a. Srumbesitzer NEU - SONDERBEILAGE - NEU

\*EG-BESTIMMUNGEN\* Mene Auderife: Vertag: Hans-I. Wollenberg Erlenbacher Straße 20 - 7107 Neckarsulm Buch: DM 25,- Inkl. Solutzus.



OV. ESSEN, Saarbrücker Str. 2 - Ruf 02 01 / 28 17 17 Postscheck Esn 91177-431

Sie wohnen in

# Großbritannien

und wollen in der WELT inserieren? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Anschrift:

> The Axel Springer Publishing Group, Kristian Wentzel 58 Jermyn Street, London SW1Y6PA Tel: 499/2994/5 Telex: 267627



WELT SONTAG

( (1) | ( )

· · · · lireibeu.

Catien

enfassen

inn is der Ober

6

Mein über alles geliebter Mann, unser herzensguter Vater, Schwiegervater, Großvater, Bruder, Schwager und Onkel

## HANS WESSEL

wurde plötzlich und unerwartet im Alter von 83 Jahren aus unserer Mitte gerissen. Sein großes, fröhliches Herz gab allen, die ihn kannten und liebten, Kraft und Vertrauen. Er, der noch so viele Pläne verwirklichen wollte, hätte so gerne weitergelebt, und wir mit ihm.

Wir gedenken seiner stets in Liebe, Dankbarkeit und tiefer Trauer.

Waltraud Wessel geb. Motte Barbara Rybin geb. Wessel Claus Rybin mit Ivo und Boris Sabine Wessel Walter Wessel und Frau Anneliese Klaus Motte

5222 Morsbach/Sieg, Waldbröler Str. 75, den 14. Dezember 1985

Die Beerdigung findet am Donnerstag, dem 19. Dezember 1985, um 14.00 Uhr auf dem Friedhof in Odenspiel statt.

Von Beileidsbesuchen und Beileidsbekundungen am Grabe bitten wir freundlichst Abstand zu nehmen.

Im Sinne des Verstorbenen wird gebeten, anstelle von Kranz- oder Blumenspenden das SOS-Kinderdorf Konto-Nr. 1 807 530 777 (BLZ 384 523 50) Kreissparkasse Morsbach zu bedenken. In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von

## HANS WESSEL

der am 14. Dezember 1985 im Alter von 83 Jahren verstarb.

Von uns ist ein Unternehmer gegangen, der mit Weitblick. Mut und Ideenreichtum über mehr als fünf Jahrzehnte ein gutfundiertes Werk errichtete, dessen Produkte heute weltweit hohe Anerkennung finden. Bis zuletzt galt sein Denken und Handeln der Weiterentwicklung des Unternehmens. Vieles wollte er noch gemeinsam mit uns bewegen.

Wir trauern um einen Menschen, der mit Offenheit, Frohnatur und Herzensbildung sich seiner Familie, seinen Freunden und Mitarbeitern verbunden und verpflichtet fühlte.

Durch sein gestaltendes Wirken hat er das Unternehmen geprägt, durch seine persönliche Ausstrahlung hat er sein Werk mit Menschlichkeit erfüllt.

In seinem Sinne das Unternehmen fortzuführen ist für uns eine hohe Verpflichtung.

## WESSEL-Werk GmbH

Beirat, Geschäftsführung Betriebsrat und Mitarbeiter

5226 Reichshof-Wildbergerhütte, den 14. Dezember 1985

die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Talefon-Nummer nennen

Was kann man mit

100 Mark machen?

einen Ochsenpflug für die Arbeit auf einem

100 Impfungen als Schutz gegen Tuberkulose, Kinderlähmung und Diphterie in

ein Sozialprogramm für die Armisten der Armen in den Slums von Bahia/Brasilien zwei

einen vierwöchigen Ausbildungskurs von Genossenschaftsleitern und Dorfsprechem in

Man kann mit 100 Mark zu einem der vielen

tausend kirchlichen Entwicklungsprojekte beitragen, die neuen Mut bringen und den Willen zu Eigenverantwortung und Selbsthilfe

Die Lehr- und Anschauungsmittel für

Man kann damit zum Beispiel

Indien durchführen

Wochen weiterführen

Westafrika bezahlen.

Reisfeld in Indonesien kaufen

erwartet eine gute Bekohnung. Tel. 0 30 / 3 22 21 67 Die Beerdigung findet am Donnerstag, dem 19. Dezember 1985, um 14.00 Uhr auf dem Friedhof in Odenspiel stan.

Im Sinne des Verstorbenen wird gebeten, anstelle von Kranz- oder Biumenspenden das SOS-Kinderdorf Konto-Nr. 1 807 530 777 (BLZ 384 523 50) Kreissparkasse Morsbach zu bedenken.

Nach schwerer Krankheit verstarh heute unser langjähriger Prokurist, Herr

## Walter Kernbach

im 61. Lebensjahr

Seine Einstellung zu allen geschäftlichen Aufgaben sowie seine stete Einsatzbereitschaft hleiben uns Vorbild.

Wir werden gern und dankbar an ihn zurückdenken.

Gesellschafter, Geschäftsführung und Mitarbeiter der Firmen Kaus & Steinhausen GmbH, Hamburg und

Kaus & Steinhausen
Delaboriergesellschaft mbH, Dragahn

Hamburg/Dragahn, 13. Dezember 1985

Am 9. Dezember 1985 verstarb unser Pensionär, Herr

## Hans Heede

wenige Monate nach Vollendung seines 80. Lebensjahres.

Mehr als 44 Jahre war der Verstorbene in unserer Gesellschaft tätig. In dieser Zeit hat er in verschiedenen leitenden Positionen im Verkauf, gerade auch in der Zeit des Wiederaufbaus, wesentlich zur Entwicklung des Unternehmens beigetragen. Durch sein erfolgreiches Wirken, seine Initiative und Verantwortungsfreude hat er sowohl innerhalb unserer Gesellschaft als auch bei den Geschäftspartnern ein großes Vertrauen erworben.

Wir werden dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.

ESSO A.G.

Die Trauerieier har bereits im engsten Familienkreis stattgefunden.



Ein Weltunternehmen der Computerbranche bietet Aufstiegsmöglichkeiten im Rahmen der anspruchsvollen Tätigkeit, Interessenten zu beraten und Kunden zu gewinnen. Hier liegen Aufgaben für junge Ingenieure, Wirtschaftsingenieure und technische Betriebswirte. Mitbringen sollten Sie drei Jahre Berufserfahrung nach dem Fachhochschulstudium.

Diese und viele andere interessante Stellenangebote finden Sie am Samstag, 21. Dezember, im großen Stellenanzeigenteil der WELT.

Nutzen Sie alle Ihre Berufs-Chancen. Kaufen Sie sich die WELT. Nächsten Samstag. Jeden Samstag. Wir arbeiten an den Gräbern der Opier von Krieg und Gewalt für den Frieden zwischen den Menschen für den Frieden zwischen den Völkern



VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE
WERNER-HILPERT-STRASSE 2 3500 KASSEL POSTSCHECKKONTO FRANKFURT/M 4300-60 BLZ 50010060

## »Der neumodische Zauber mit den Qualitäts-Zirkeln« Ein Thema im Spezial-Magazin

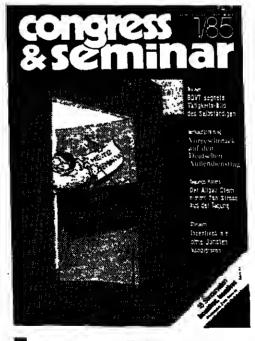

Dieses Spezial-Magazin oflegt in allen Facetten der Tagungs-Wirtschatt eine aktualle ausgewogen-kritische Berichterstattung und beherrscht alle journalistischen Registar: Meldung und Bericht, Reportage, Kommentar und Glosse, Interview und Leser-Service ... zu:

Trends und Tendenzen Kommunikations Methoden und Abläufan Trainings- und Schulungs-Ansätzen und Instrumenten

Seminar-Veranstaltungen und Kongressen Marktanalysen und Umfragen Seminar- und Tagungshäusern Tagungshotallerie und ihren Leistungen Tagungszlalan in aller Welt Tagungs- und Kommunikations-Technik und didaktischen Hilfen

Autgaben des Tagungs- und Seminar-Managements Vereinigungen und Verbänden, Personen

und Aktivitäten, Büchern und Terminen

Elf Ausgaben im Jahr. Für nur DM 56,—
im Jahr. Dazu sechsmal im Jahr den

im Jahr. Dazu sechsmal im Jahr den "Seminar-Kalender" mit jeweils rund 3000 Thamen und Terminen.

## Einladung zum Probe-Abonnement

Ja, ich möchte CONGRESS & SEMINAR auf dan intormations-Gehalt hin testen. Senden Sie mir deshalb drei Ausgaben kostanlos. Wenn ich ihr Fachmagazin dann doch nicht regelmäßig lesan möchte, sende ich ihnen 14 Tage nach Erhalt der drittan Ausgabe eine Mitteilung mit der Bitta um Stornierung. Für mich ist dann allea arledigt. Wenn ich nichts von mir hören lasse, erhalte ich CONGRESS & SEMINAR künftig mit einer Erspamis von 15 % gegenüber dem Einzelheftverkaufspreis im Abonnement. Der Preia für ein Jahres-Abonnement beträgt nur DM 56,— einschließlich Porto und MwSt. Nach Ablauf eines Jahres verlängert sich das Abonnement um ein weiteres Jahr, wenn ich nicht zwei Monate vor Bezugsjahresende kündige.

| Name:                   | <del>_</del>                   |                       |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Firma:                  |                                |                       |
| Straße/PLZ/Ort:         |                                |                       |
| Datum:                  | Unterschrift:                  |                       |
| An: Verlag Neuer Merkur | GmbH, Pf. 460805, 8000 München | 46, Tel. (089) 311100 |



## Eritrea: Kinder, die trotz Not eine Zukunft haben!

Es hat geregnet!
Mit Ihrer Hilfe können wir landwirtschaftliche Selbsthilfeprojekte in Eritrea unterstützen. Wir kaufen von Ihren Spenden Saatgut, Ackergeräte, Werkzeuge und Zugtiere.

## Stichwort: Hilfe zur Selbsthilfe

Spendenkonto: 073 2222 Deutsche Bank, Bonn Eritrea Hilfswerk in Deutschland e.V. Hohenstaufenring 39 5000 Köln 1

1911 ..... A Section 1 And the second

Salaria Villa

16M 1 Jane J.  $\sup_{\mu \in \mathbb{R}^n} \operatorname{and} \lambda \circ s$ ed to the second of the Control of the second of the s and the state of t Tally California and thet best Tenn Signal Contract Park Wiener; Se with the second Seller Vanner Girl = mi Secondario on San Hall - HEM  $\mathfrak{g}_{\mathrm{cut}}(Y,\alpha)$ 

## Aktien auf neuem Höhenflug

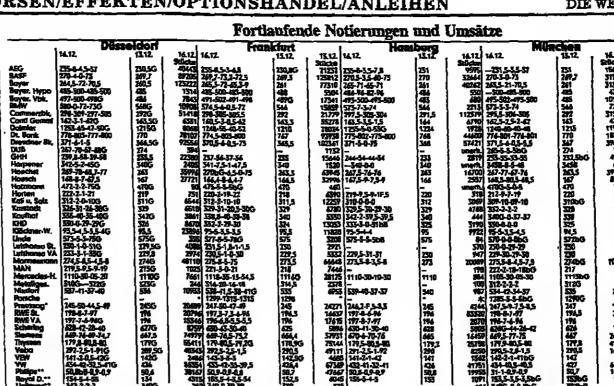

| AKTIENBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SEN/EFFEKTEN/OPTIONSHANDEL/ANLEIHEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DIE WELT - Nr. 293 - Dienstag, 17. Dezember 1985                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktien auf neuem Höhenflug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fortlaufende Notierungen und Umsätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | U Nikim Sec. 97 Tr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Großchemie und Banken bei fester Tendenz führend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dissoiciori Frankfurt Hamburg 14.12 14.12 14.12 14.12 14.12 14.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MURCHEN  15-72  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12  16-12   |
| DW. – Der Aktienmarkt setzte zum Wochenbe-<br>ginn seinen neuen Höhenflug in verstärkter<br>Form fort. Massive Kaufaufträge aus dem Aus-<br>sätze im Verlauf der Börsonsitzung zwar leicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.13   18.14   18.15   18.15   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.16   18.1    | 287 287 Dr. Bottenet 4792 4334 F Nisolin Steat 1,96 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 1,96 1 |
| land, vor allem aus Großbritannien, sorgten auf breiter Front für anziehende Notierungen und ließen die inländischen Anleger vermönen deutlich übertroffen werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | W \$80-0-77-735 586 19700 774-5-0.5-77 544 1582 577-5-3-74 545 2715 573-3-5-74 546 2715 573-3-5-74 547 577-5-30-5-304 2715 573-3-5-74 547 577-5-30-5-304 2715 573-3-5-74 547 577-5-30-5-304 2715 573-3-5-74 547 577-5-30-5-304 2715 573-3-5-74 547 577-5-30-5-304 2715 573-3-5-74 547 577-5-30-5-304 2715 573-3-5-74 547 577-5-30-5-77-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 577-5-30-5-74 57 | 15 227 37510 mm 591 500 F North White St. 340 200 CT 145 4790 Philips Romen. 592 813 F North Market 1550 198 199 199 199 199 199 199 199 199 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| In vorderster Front der Gipfel- ten sich um 30 DM Braun AG um Berthold 6,50 DM und Berliner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | welling Ri. 374-0-05-171-000 778 400 774-071-779 777-072-773-070 788 44400 774-071-779 777-072-773-070 788 44400 774-071-779 777-072-773-070 788 44400 774-071-779 777-072-773-070 788 44400 774-071-779 777-072-773-070 788 44400 774-071-779 777-072-773-070 788 44400 774-071-779 777-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-070 778-072-773-072-773-072-773-072-773-072-773-072-773-072-773-072-773-072-773-072-773-072-773-072-773-072-773-072-773-072-773-072-773-072-773-072-773-072-773-072-773-072-773-072-773-072-773-072-773-072-773-072-773-072-773-072-773-072-773-072-773-072-773-072-773-072-773-072-773-072-773-072-773-072-7  | 3965   347   39657   7224   3256   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   5   272   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   3256   325   |
| mein wird erwartet, daß nun auch Buderus waren um 15 DM gaben um 5 DM nach.  Bayer im Verlauf daß nun auch Buderus waren um 15 DM Minchen: Aigner schlossen um 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | perner 572-5-245C 300G 240S 5174-5-1475 320 1520 -3-0-0 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Part      |
| The service with the service of the   | Teen 222-2-1-27 2719 751 220-1-19-22 778 6390 279-9-5-9-19-5 220 518 212-9-1-19 stude: 312-2-0-1005 5116 65-4 312-2-10-10 3115 1227 310-0-0-0 312 3009 300-10-07-1 stude: 325-31-2-386 329 6518 327-31-20_5-300 317 6780 332-5-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 3106 774 Dr. Bebeeck 3944 19727 F PanAm 17,4 17,5 18,0 1972 PanAm 17,4 17,5 18,0 1972 PanAm 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| den beiden anderen Farbennach- folgern aufholt. Sehr fest tendier- ten ebenfalls Automobilwerte. Mercedes holten den Dividenden- ster. Kochs Adler und Glas Schal- beschen wir in den den Dividenden- ster. Kochs Adler und Glas Schal-  Mercedes holten den Dividenden- ster. Kochs Adler und Glas Schal-  Mercedes holten den Dividenden- ster. Kochs Adler und Glas Schal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ### 256-31-34-366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 94.5 78 Hamberry 14.73. F Perintoner Zeon. 1907.4 1902.6 57200 247 Allora. 1972 1740 F Perintoner Zeon. 1909 2557 2650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mercedes holten den Dividenden- abschlag auf und legten darüber hinaus noch 20 DM zu. Deutliche kursteignen 20 DM zu. Deutliche und Sternbräu 8 DM. Allianz Le- Kursteignen 20 DM zu. Deutliche und Sternbräu 8 DM. Allianz Le- Stuttgart: Daimler kletterten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 190 273-4-516 173-56 408 23.5-1.5-1.5 230 277 370 230-2-7-2 100 275-4-7-5 173.5 6664 275-5-7-5 173.5 6664 275-5-7-5 173.5 6664 275-5-7-5 173.5 6664 275-5-7-5 173.5 6664 275-5-7-5 173.5 6664 275-5-7-5 173.5 6664 275-5-7-5 173.5 6664 275-5-7-5 173.5 6664 275-5-7-5 173.5 6664 275-5-7-5 173.5 6664 275-5-7-5 173.5 6664 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5 275-5-7-5 173.5     | BDG 217 555 Bt. Vylkon, 27070 23141 M Philips 115,9 114,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Markt, wo die zu erwartenden Er-  Hamburg: Phoenix Gummi er- 19 50 DM an IWK & gerbrechten ed-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 57 535 2094 Herr week, 95 M Polarold 98,9 977                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| tragssteigerungen die Notierun- gen schon jetzt auf kaum erwarte- te Höben steigen ließen. Com- merzbank überschritten hier klar die 300-DM-Schwelle Deutsche dorf lagen um 1 DM fester. HEW gische Cattun waren um 10 DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ## 1785-5-45   1799-1515-1515   1799   1799-1515-1515   1799   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1515-1515   1799-1  | 1945 744 Reichelt 160 85 F Procier & G. 177 175 176 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| die 300-DM-Schwelle, Deutsche gaben um 0,50 DM und Markt und ermäßigt.  Bank näherten sich unaufhaltsam Kühlhallen um 1 DM nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7   178-4-7-7   178-4-7-7   178-4-7   178-4-7   178-4-7   17  | 40 179.8 et3et Allener, vers. 2501 4555   Brester 11,5G 11,5G 15,5G 270,5 14850   Dianing 169 274   Bilcoh 14,8 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| konnten an der festen Tendenz DM an Tempelhofer Feld wurden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 177.5-181.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DG 147 270 Erier, Cert. 20 96 F Ro Pinco Koma. 77 7.1 1 107 107 107 107 107 107 107 107 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Frankfurt: Hochtief verbesser- und Orenstein gewannen je 8 DM, WELT-Ussetzindex: 7026 (5672)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M-Total: in 1000 DM 391456  447637   182997!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 167046   \$8dchemie 276 26 F Romento 41,5 41 F Romento 5,05 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0 Conc. Spinne x 0 3951 3951 H HEW 5 117 117 F 551 W 4541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F Strotco 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 157 152.8 D Recens 14G 164 F South Strangelin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| H Acich MBett. 10 16.12 13.12. H Acich MBett. 10 1670 1440 H Acich M, Vers. 7 1790 D Acich Rilck 9 3700 3520 D Seneg '4 1156 4156 D Self-W. 14.55 428 4306 H Acich Rilck 9 3700 3520 D Seneg '4 1156 4156 M Acich Gogg. 6 134.5 130.5 D Self-W. 14.55 428 4306 H Acich Rilck 9 3700 3520 D Seneg '4 1156 4156 D Self-W. 14.55 428 4306 H Acich Rilck 9 3700 3520 D Seneg '4 1156 4156 D Self-W. 14.55 428 4306 D Self-W. 14.55 428 4306 D Self-W. 150 840 D   | bG M Sp. Kolom. **0 820bB 825bB Hst Allbornk 3 315 315 D VA Verm. **0 1220bG**1201 D Ast Mesters 5 Sp. Plensee** 2015 860G 840G F Allbornk 3 147,5G M VS Verm. **0 5701 8 7071 F Ast. 7 & 7 & 7 & 7 & 7 & 7 & 7 & 7 & 7 & 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 137 132,8 D From 14G 14,4 F Suspens Spannish                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| D Acch Rilct. 9 3700 3520 D dgt. Vz. 14,55 426 4150 S Ddgt. Vz. 1250 1212 F dgt. Vz. 4 800 800 F MAN St. 0 222 545 M Act. GGgg. 6 134,5 130,5 M Dectel AG 0 2200 210,5 M Mcsen-Brût 9 1010G 1010G S Ddgt. Vz. 1 1010G S D  | I FAST 1835 1938 IN DR. Course of 1956 1956 19 Vigor Park 1956 1956 1956 1956 1956 1956 1956 1956                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | The last in the last total M SASOL 64 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| S Associator 9 48558 465 F Dt. Bornk 12 780 747-5 In Heister 745 2006 2006 U Milog 6,5 421,<br>F AGAR 5 11766 117 D Dt. Campropolen 12 47865 435 D Heister 375-5 373 E Moentes 0 70,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ic   D Seller 6 140 147   O Berl R. Bet 4.211 295 297.5   D W. Zelbstoff 0 1407   M. ASEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 118,5 120 F Goodyster /65 /5   6 School Beauty 52 524 5 577                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| D Agrippino **O 21005G 21007 D D. Contil Rick 0 39807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D strong / Unperchalled in the Color of the   | 77.4 21.7 F Gulf Compose 34 53.5 F Selected Blok 95.5 55.5 55.5 79.8 35.5 D Heliflowton 44.5 44.5 F Selected Blok 95.5 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M Aigner F 157 170 F Degusser 9.5 252 277 S Heaser 14.5 SSSRG SSSRG M MAKE Stories 9.5 1850 S Heaser 14.5 SSSRG SSSRG SSSRG H Dt. Hyp. HBin. F 2708 278 D Hinch Aurit, 1214bG 2146 S Necksow, Ess. 1 275 D Hoorhies 10-2 B206 800 M NA Bern, Hol 8 270 D Hoorhies 10-2 B206 800 M N New Hol 8 270 D Hoorhies 10-2 B206 800 M N New Hol 8 270 D Hoorhies 10-2 B206 800 M N Necksow, Ess. 1 275 D Hoorhies 10-2 B206 800 M N Necksow, Ess. 1 275 D Hoorhies 10-2 B206 800 M N Necksow, Ess. 1 275 D Hoorhies 10-2 B206 800 M N Necksow, Ess. 1 275 D Hoorhies 10-2 B206 800 M N Necksow, Fig. 1 275 D Hoorhies 10-2 B206 800 M N Necksow, Fig. 1 275 D Hoorhies 10-2 B206 800 M N Necksow, Fig. 1 275 D Hoorhies 10-2 B206 800 D Hoorhies 10-2 B2    | 200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200     | DO 34.3 33.9 M Herwint Recitors 76.4 75.2 H Shell T & T 22,86 22.8 F Highweld Sheet 4.7 4.3 G Sheet 7 1.9 Sheet 7  |
| D Affirm Lab 6 mm over 10 Distant 7 mm over 14 Holston-Br. 6 260 250bG   D Nordstern A. 10 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | The Target and the state of the  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D Allionz V. 11 1855 1833 F D.bl. Quellen 7,5 4006 4006 D Horisin 4 221 220 B Nordet Lab. *18 910 Allionz V. 11 1855 1833 F D.bl. Quellen 7,5 4006 4006 D Horisin 4 221 220 B Nordet Lab. *18 910 Allionz V. 11 1855 1835 B Nordet Lab. *18 910 Allionz V. 11 1855 1835 B Nordet Lab. *18 910 Allionz V. 11 1855 1835 B Nordet Lab. *18 910 Allionz V. 11 1855 1835 B Nordet Lab. *18 910 Allionz V. 11 1855 1835 B Nordet Lab. *18 910 Allionz V. 11 1855 1835 B Nordet Lab. *18 910 Allionz V. 11 1855 1835 B Nordet Lab. *18 910 Allionz V. 11 1855 1835 B Nordet Lab. *18 910 Allionz V. 11 1855 1835 B Nordet Lab. *18 910 Allionz V. 11 1855 1835 B Nordet Lab. *18 910 Allionz V. 11 1855 1835 B Nordet Lab. *18 910 Allionz V. 11 1855 1835 B Nordet Lab. *18 910 Allionz V. 11 1855 1835 B Nordet Lab. *18 910 Allionz V. 11 1855 1835 B Nordet Lab. *18 910 Allionz V. 11 1855 1835 B Nordet Lab. *18 910 Allionz V. 11 1855 1835 B Nordet Lab. *18 910 Allionz V. 11 1855 1835 B Nordet Lab. *18 910 Allionz V. 11 1855 1835 B Nordet Lab. *18 910 Allionz V. 11 1855 1835 B Nordet Lab. *18 910 Allionz V. 11 1855 1835 B Nordet Lab. *18 910 Allionz V. 11 1855 1835 B Nordet Lab. *18 910 Allionz V. 11 1855 1835 B Nordet Lab. *18 910 Allionz V. 11 1855 1835 B Nordet Lab. *18 910 Allionz V. 11 1855 1835 B Nordet Lab. *18 910 Allionz V. 11 1855 1835 B Nordet Lab. *18 910 Allionz V. 11 1855 1835 B Nordet Lab. *18 910 Allionz V. 11 1855 1835 B Nordet Lab. *18 910 Allionz V. 11 1855 1835 B Nordet Lab. *18 910 Allionz V. 11 1855 1835 B Nordet Lab. *18 910 Allionz V. 11 1855 1835 B Nordet Lab. *18 910 Allionz V. 11 1855 1835 B Nordet Lab. *18 910 Allionz V. 11 1855 1835 B Nordet Lab. *18 910 Allionz V. 11 1855 1835 B Nordet Lab. *18 910 Allionz V. 11 1855 1835 B Nordet Lab. *18 910 Allionz V. 11 1855 1835 B Nordet Lab. *18 910 Allionz V. 11 1855 1835 B Nordet Lab. *18 910 Allionz V. 11 1855 1835 B Nordet Lab. *18 910 Allionz V. 11 1855 1835 B Nordet Lab. *18 910 Allionz V. 11 1855 1835 B Nordet Lab. *18 910 Allionz V. 11 1855 1835 B Nordet Lab. *18 910 Allionz V. 1  | State   Stat    | ab. 40 3979 H Stangue Shangue 2.4 2.400 F Square 201 1245 1210 B 1157 1757 D Hoogovens 70.2 67.4 F Stantey Sec. 10.56 18.56 1757 785 M Hytchison Wn. 45 43 F Stantey Sec. 10.56 18.56 175 175 175 185 185 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Andread-N.Z. 0 149 149 15 DML Reter / 3280 325G H Hype Hop. 10+2 5 490 14 CHG, LOSE, 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 D Trinstown Burth. 348 348 D Genma 6"4 140T 740T F Georg A. 4 130G 130G F Boeing  MG N Thintown Burth. 348 128 M Genm. 8.W.*3.M% 21F,5 21P,5 F Georg A. 4 130G 130G M Bougetin/Be.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C 5.15-6 5.15-6 M seturn Horvester 72 72 M Sanatite Mining 14.4 15.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| F Asset NSU 2 6506 6508 D Descript 4 228 2705 D BCB7.5 252 253 H Object 4 128 MApgeb Kg. 1.5 125 L25 L5 D Descript 4 228 2706 D Descript 4 2706 D Descript  | M   Triumph-Adler 8   335G   335aG   0   GRC 6   0   cmg. cmg. cmg. cmg. cmg. cmg. cmg. cmg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11.27 17.7 F Door 30.7 31.8 F Systems 227 2790 11.27 17.4 F text. 7 & 1 94 90.8 F Tolose Kenn. 4.16 4.17 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M   Bloert Uhr. 6   318G   3    | ADBYGS 26.1 F townsys 18T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M Boyer, Horse 6 62018 63058   M Br. Oktob, 6 254,5 2505G   0 Kelephinet 5 375G 375   F Pittler Meast 6 85 M Bryer, Horse 6 62018 63058   H Billouit 0 110   110   100   110   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100    | 25    F Vestis-Presil 7, 5 2797 2897   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   1876   | 32.9 32.3 M Jordine Morth Held.4.2 4.25 1 terms fertruments 271,5 26,5 14,5 14,5 1 14,6 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,86 1 1,8 |
| M Royer, Uoyd 5 285G 285G D Enits 7,5 548 325 F cig.t ** 17,25 194 H Presence 9 24 H BNW 12,5 512 569,5 M Erius 10 3505B 345B Heli W 7,5 493,5 495 S Progress, 6 22 M Royer, Vol. 11 5001G 4875G M Erius Krimb, 9 1003 1002b3 D KHOP 3795 572,5 M Rentosbar 8 et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BIG D VEW 6 vs. ritz - 0 2120 to 142 to 143 to 144   | Int. 28.7 28.7 D Lestange 231T 251T M Toyout Motor 18,1 14.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| H Balendorf F,5 544 556 S seb "0 778 7,7 D (Soctone-Wife D 97.5 95 D Roy, \$0. "4 5 F Berl, Block 10.5 494 490 S East Mosch, '6 4256 425 D Rock-A-der B-s 27.5 305 F Berl, Block 5 182 180 M Esterer "10 25505 52505 D Rock-A-der B-s 27.5 305 H Reichalt 0 19 8 Berl, Kind 4,5 124 121 D Perr, Liep, 480-40 F,9 9,73 D Rock-A-der B-s 24907 4707 B Berl, block 5 109,8 110 F F4G Royaldischer 475 486 D Rock-A-der B-s 214005 19407 B Berl, block 1 194,5 F Fed Royaldischer 475 486 D Rock-A-der B-s 214005 19407 B Berl, block 1 194,5 F Fed Royaldischer 475 486 D Rock-A-der B-s 214005 19407 B Berl, block 1 194,5 F Fed Royaldischer 475 486 D Rock-A-der B-s 214005 19407 B Berl, block 1 194,5 F Fed Royaldischer 475 486 D Rock-A-der B-s 214005 19407 B Berl, block 1 194,5 F Fed Rock-A-der B-s 214005 19407 B Berl, block 1 194,5 F Fed Rock-A-der B-s 214005 19407 B Berl, block 1 194,5 F Fed Rock-A-der B-s 214005 19407 B Berl, block 1 194,5 F Fed Rock-A-der B-s 214005 194,5 F Rock | TE LU Waster II 1607 1607 1607 1607                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 479 466 D LTV 17.2 16.8 F Teamure Jurendo 22.50 22.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| E Bill & Hern, 10 27A 223hG   D Ford 10 1046   S Knihometherick A 277 224   D Stein Roden Auf S 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | H Vergins-Wents, 10 325 571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| F Brow AG 0 2455 G 249 F Freekove R 5 600 500G D Kromecke 11 200 2025 D Rhebinstod 7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 106 -1075 M Marris 1900 70 W7 F US Steel 65,2 65,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| H Bristappe 10-1 378C 330G F F Foots Petrol VI 0 135,1 153 H Kühiti, "B -G - Halled, d. H. "19 7.  Halling Tube "0 129G 129G H Geestel, Bit, 5 169 175 D Küppenb, "0 225G 225G H Rins, Sth.A ""0 1  H BreitanbC "28 570G 570G M Gebe "5 1650G 1634G D 100 600 600 10 10 600 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7305 D Westroot *6 3607 3507 S Moto Mester 6+1 210,5 210,5 M Inv. Propert Int. 33G 33G M Discrete Root 1 M NY II. General 0 Moto 94.8 M Inv. Propert Int. 33G 33G M Discrete Prod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | set. 341 3334 M Minerals & Rost. 2012 2012 F clot. Note: 0 102.51 96 271,8 267,6 D Minerals M. 225G 225,5 M Wong Lubor 54,5 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| H 84, Volker 1 137 135 D Gerrent Gt. 5 108,5 F Lohnstver 10 557 535 H Ruberold 5,5 8 H 84, Wolke 7 186 F Gestra 7 208 206 D Longerbe 1045 9008 9008 D Rusper 8,5 5 100 C  | 1007 5 William Harm 114 can't tarm in Point Court 3157 12007 13157 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115 12007 115  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D Sudertus 17.6 548 548   D Goldschint, 3 248 238   S Labrycom 0 117,5 117,2   D Schlests 0 1 M Boll U. pr. 1724   9005   9005   M Boll U. pr. 1724   9005   9005   9005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005   5005    | 127   5 WM-4 161   158,7   14 September 1701   1501   16 Apport (2007 171,50 166   17 Demop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 276 276 F Mitted O. B. K. 276 270 F West direct H. 76 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5 Cown D. **18 / 7605 / 7605   11 Charlet 18   4805   F Lance 18   576   578   F Schmidt-Land, 5 St. 0   F Conselle 19   560   500   D Schell, 5 St. 0   1 Charlet 19   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576   576     | 2586   3 dgl. Vz. 4   149.5   143.758   3 Schlobg. St. "24   15006   15006   F. L'Al' Utpulde   272   209   D. Essteam Air   7105   S. Wisht, Bd. "18   2900   2906   D. Schmod   385   370   F. Alcon   72.5   72   F. Barton   150   F. Timot 6   20140   205   S. Schwoberwert 0   47056   F. Timot 6   20140   205   S. Schwoberwert 0   47056   F. Alcon   72.5   72   F. Barton   12708   F. Alcon   72.5   73   F. Barton   12708   F. Alcon   72.5   74   F. Barton   74   F. Barton   74   74   74   74   74   74   74   7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1976 1976 F Montainer 118,1 118  57.5 64.5 F Montainer 25 27.5 B - Dissektori, F - Frankturt, M - Hos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| F Cheria, Vw. *16 538,5 535 M Mocker-Psch. 23,3 3300G D Linthchare \$4,55-1 271 239 H Securitos *0 D Cotomics 5 740 710 H Hospecials 1125G 11105 D dgl, Vx. 3,5-1 232 229,8 F Setz Enz, N. 6 1 D Cotomics 4:0 0M 197 291,5 D Cotok Zeste 4:0 0M 197 291,5 H Holl, -Meurer *0 1556G 133,5 H Mollock 4 3307 3307 S Sett, Work, *0 P Cotok Zesnubsch, 114,75 114,95 D Homb, Serg 7-1 272 299 F Molloch 4 3307 3307 S Sett, Work, *0 P Cotok Zesnubsch, 114,75 114,95 D Homb, Serg 7-1 272 299 F Molloch 7-15 802 805 H Blemens 10 P Cotok Zesnubsch, 114,75 114,95 D Homb, Serg 7-1 272 299 F Molloch 7-15 802 805 H Blemens 10 P Cotok Zesnubsch, 114,75 114,95 D Homb, Serg 7-1 272 299 F Molloch 7-15 802 805 H Blemens 10 P Cotok Zesnubsch, 114,75 114,95 D Homb, Serg 7-1 272 299 F Molloch 7-15 802 805 H Blemens 10 P Cotok Zesnubsch, 114,75 114,95 D Homb, Serg 7-1 272 299 F Molloch 7-15 802 805 H Blemens 10 P Cotok Zesnubsch, 114,75 114,95 D Homb, Serg 7-1 272 299 F Molloch 7-15 802 805 H Blemens 10 P Cotok Zesnubsch, 114,75 114,95 D Homb, Serg 7-1 272 299 F Molloch 7-15 802 805 D Homb, Serg 7-1 272 299 F Molloch 7-15 802 805 D Homb, Serg 7-1 272 299 F Molloch 7-1 290 F Molloch 7- | 2-26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ## AUT AUT D Not Westerleister 24.5 23.2 States in 80 DNG, "States in 190 09  133 126.5 P NeC Corp. 14.2 14.6 ""shrwatchender States in 190 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A reduced   Kopenhagen   Luxemburg   Loxemburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13.12. Decre 26.625 26.375 NC2 16.125 13.12. PCIFIS Possidon Tomos Not. T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.65 2.65 Neppon B. 1580 1580 Shell Canada 15.12.5 35.12. (2.237 Appon B. 154 155 Shell Canada 15 2287 160 135 0.35 0.35 Neppon Ber. 1540 1320 Shell Canada 7.25 2.285 160 120 Shell Canada 17.25 2.285 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Austerdam  Amsterdam  Oen Dárnka Bonk 797 780  16.12. 13.12.  Oen Dárnka Bonk 797 780  Ariso 797 791  Sopenh Handelsbis 347  Audiofina 5500 5500 5500 5501  Spirit Viscoud Stript Scopenh Handelsbis 347  Audiofina 5500 5500 5500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 979 Deere 26,625 26,375 MCR 41,125 41,125 41,125 Thomas Not. 7 Thomas No  | 0.35 0.35 Normoto Sec. 1140 1150 Sharritt Clordon 7.25 7.375; 35 3,56 3,56 3,56 Ploysser 1880 1890 Steleou A-7,25 7.375; 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Cobk Reste 40 RM 197 207<br>Cobk Genubech, 114,75 114,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D Hogen Bott. 5+1 169,8 168,5<br>H HogMeurer *0 19556 153,5<br>D Homb, Berg 7+1 272 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | H Malhok 4 3307 3307 S Sel |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | eles Ituan *10 355TB 3555B 8 Spinne 2, **78,5 21<br>uctor & Co. *0 4458 450 5 Swd. Satzw. 10 48<br>Wt. Gr. & Bet, 8 3955G 396 H Terming AG 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | HS0G 2051G M ALPS B. 22,4 22,5 8006 475 F Amost 31 30,8 158 F Am. Cycurumid 145G 144G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M. Streete Business 607 605 D Not. Westmister 34,5 25,2 D Rote M Fed, Not. Morro, 71,4 69,1 F Net Corp. 14,2 14,5 1995 | Sticke is 80 DM, "Sticke in 190 DM, "subveichender Stickehing, They've Pos," Guel, Fretvirkehr, Chine Germing,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contracts 4 Su2 291.5 Cobk.Genubsch, 114,75 114,95 Cobk.Genubsch, 114,75 114,95  AISIAND AIRSECTGAIR  AIRSECTGAIR  ACF Holding 770 271 Acgon 109.1 100.2 Alzo 136.2 136.2 136.2 Alzo Alzo Alzo 136.2 136.2 Alzo Alzo Alzo Berbara Potent 40,7 40.8 Biginkorf 71, 16. Bot lucios 110 117 Berbara 191.5 192 Buchmann 175 114 137 Fokker 75 77.4 60.8 Biginkorf 71, 16. Bot lucios 110 117 Buchmann 175 114 Bot lucios 110 117 Fokker 75 77.4 60.8 Biginkorf 75, 174 Fokker 75 77.4 60.8 Biginkorf 75, 175 Fokker 75 77.4 60.8 Biginkorf 75, 175 Fokker 75 77.5 5.5 5.5 6.9 Signification 11.1 11.1 Signification 11.1 11.1 Signification 11.1 11.1 Signification 11.1 11.1 11.1 11.1 Signification 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Common   C | Luxembourg                 | Section   Sect | 1.4   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   | ## 188   F Amou   1486   1446    ## 1446   1486   1446    ## 1446   1486   1446    ## 1446   1486   1446    ## 1446   1486   1446    ## 1446   1486   1446    ## 1446   1486   1446    ## 1446   1486   1446    ## 1446   1486   1446    ## 1446   1446    ## 1446   1446    ## 1446   1446    ## 1446   1446    ## 1446   1446    ## 1446   1446    ## 1446   1446    ## 1446   1446    ## 1446   1446    ## 1446   1446    ## 1446   1446    ## 1446   1446    ## 1446   1446    ## 1446   1446    ## 1446   1446    ## 1446   1446    ## 1446   1446    ## 1446    ## 1446   1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1446    ## 1 | Poseidon                                                                                                               | "" observed chander Statebasing. Regive Pros." doub. Freshvarkable. Other Generalis.  Shell Contools 75 7277. Shell Contools 77 72 7277. Shell Contools 1777 |
| Arbed Brinx, Lambert Cockerd Ougree Bree Cockerd Ougree Bree Gevoser Gevoser Gevoser Friderina Soc. Gen. d. Beig. Softma Solvay Softma | Piessey   176   178     Backitt & Colman   400   603     Bio Tinto-Zinc   514   514     Rustenburg Pat   5 7   7,18     Sheft Transport   5 7   7,18     Thorne End   409   412     Ti Group   371   379     Trustihouse Forts   100   159     Unitered   1245   1235     Woolworth   515   510     Finemacial Times   1104.79   1104.79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bostog  490 515   Bas      | Toology   State    | n Welfver in Welfver larger Alsweightum 17,575 17,625 irr McGese 18,175 18,175 18,175 its 11,75 | 44,75 31,975 52 71 71 60,25 60,85 60,85 60,85 95 95 95 1537,51 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 1537,91 | Nilido Suc. 750 750   Seogram 65 44                                                                                    | Contract-Substite   1781                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Inlandszertifikate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Grundbesitz-Invest. /%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00 7134 7134               | . Optio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ionshandei 1800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0/36; Managemen 1-23/45; 160/110; 200/76; I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | WELT-Aktion-Indices Devise                                                                                             | enmärkte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| HOUSE IMMOUR                         | 2.72           | 40                               | Unilevet                | 1245                                                       | 1255                    | Mira Lanz                                   | -                                            | 38200                                      | Control Dat        |                   | 19,625             | 1F,25          |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| Hutch Whampoo                        | 20.6<br>13.4   | 15.4                             | Vickers                 | 790                                                        | 293                     | Otivetri V                                  |                                              | 5726 5600                                  | CPC Int.           | _                 | 52.25              | 31 475         |
| Jord Metheson<br>Swire Pac. / A *    | 303            | 20.0                             | Woolwon                 |                                                            | ร์าดี ไ                 | dgt. St.                                    | -                                            | 8130 9000                                  | Curtise Wrig       | ate.              | 40                 | 31,425<br>39,5 |
| PANIE HOC . W.                       | 203            | ,,,,                             | Firencial               | Times 1194.70                                              | 1104.20                 | Pirelli BoA                                 |                                              | T150 3271                                  | CSX                |                   | 30.75              | 51             |
|                                      |                |                                  |                         |                                                            |                         |                                             |                                              |                                            |                    |                   |                    |                |
| Inlandszerti                         | fikat          | 8                                | U                       | Grundbesitz-invest.<br>Grundwen-Fonds<br>HogM. Rententonds | 135,14<br>135,14        | 71.34<br>178.11                             | 71,54<br>128,11<br>53,48<br>61,59            | Auslandsze                                 | rtifikat           | e.                |                    | 10             |
|                                      | Acres.         | Webs.                            |                         | HogM. Rentemonds                                           | 55,34                   | 53,73                                       | 53,48                                        |                                            |                    | _                 |                    | Per            |
|                                      | 1412           | 14.72                            | 13.17.                  | Hawainternational<br>Hawaprafit                            | 43.79                   | 41.43<br>31.92                              | 01,5V                                        | Austro-Inv. DM<br>Bond Valor DM            | 33,05<br>104.67    | 30,75<br>103,84   | 30,35<br>103,74    | 47             |
| AAR-UNIV F I                         | 141.44         | 133,60                           | 133,40                  | HoneGrante                                                 | 50.34                   | 4144                                        | 41.61                                        | Commer Send & Old                          | 51,40              | 79.50             | 77.40              | 4              |
| Ad-lands                             | ندنه           | 60,50                            | 57,48<br>23,11<br>66,98 | Honespecus                                                 | 64.45<br>52.72          | 41,66<br>63,45<br>93,45                     | 17.AZ<br>44.61<br>42.53                      | Convert Fund & DM<br>Convert Fund B DM     | 70.40              | 77.50<br>86,00    | 77.60              | de             |
| Adhering                             | 3.82<br>91.87  | 23.15<br>89.24                   | 2711                    | Honecoles                                                  | 52,72                   | 50,45                                       | 90.42<br>64.23                               | CS Money Market DM<br>Eurinvent DM         | 1064,00            | 1043.00           | 1043 (B)<br>77.50  | K              |
| Actions<br>Action                    | 95.48          | 91.05                            | 10,37                   | Hous-lovest                                                | 67,50<br>117,30         | 44,73                                       | 66,73                                        | Euriewest DM                               |                    | 79,50             | 77.50              | 26             |
| Activerbo                            | 155.15         | 147,79                           | 144.54                  | ili-Fonds Nr. 1<br>dgt Nr. 1                               | 76.10                   | 111,70                                      | 111,60                                       | Europion DM<br>Formular Sel. DM            | 142.58<br>85.4     | 147,64            | 141.57             | { 20           |
| Ages Bak Fels                        | 45,47          | 40,58                            | 40,14                   | locketto                                                   | 55 17                   | 53.54                                       | 53.19                                        | Cit Inc. Franci Chie                       | 57,40              | 54,60             | 54,10              | 1 1-           |
| Ages Wother Feb.                     | 57 75          | 54.87                            | 56,66                   | Industrio<br>INICA-Global                                  | 55,17<br>77,70<br>51,70 | 53.54<br>73,90                              | 73.70                                        | Interspor DM<br>Jopon Set, D14<br>Unico DM | unert.             |                   | 75.50              | 25             |
| AGI Fonds                            | 17.2           | 144.90                           | 143.45                  | RMCA-Rem<br>DMCA-Re-invest                                 | 53,70                   | 51.18                                       | 51,00<br>125,20<br>48,28<br>100-11,<br>37,53 | Japan Sel. DM                              | 358,35             | ZZÁZZ             | 23.50<br>535.06    | 1 4            |
| Alfo Laborat Fda                     | 35.94          | 173.51<br>57,59                  | 12.11                   |                                                            | 127,30                  | 125,50                                      | 125,20                                       | Unico DM                                   | 573.75             | errort.           | 71,95              | 24             |
| Atlang-Reroemonas                    | 117.29         | 156,14                           | 32,11<br>124,09         | Invertio                                                   | 70,00<br>156,18         | 151.25<br>151.25<br>90.64<br>15.30<br>90.69 | 44,78                                        | Amerika-Valor sir.<br>Asia Fd. S           | 211,55             | 201,10            | 202,65             | 30             |
| America Fonce                        | 34,31          | 51.65                            | 31,22<br>53,77          | interplobal<br>inter-liento                                | 38,45                   | 47 17                                       | 27 KZ                                        | Automation str.                            | 172.00             | 113.50            | 112.50             | 3              |
| Arti-Ranch.                          | 55.14          | 55,00                            | 53,77                   | Intervent                                                  | 95.40                   | 90.64                                       | 87,86                                        | Labella lander 3-1-                        | 122,000            |                   |                    |                |
| ArtDeliz                             | 57,14          | 50,07<br>74,38                   | 76.38                   | intertophol                                                | 95,40<br>26,90          | 25.30                                       | 75.73                                        | Sond-invest str.                           | 43.50              | 57,90<br>10012,00 | 67,00<br>7760,60   | 21             |
| Associati I<br>Austr Por Sk          | 1475<br>47.55  | 76.50                            | 44.03                   | ire, Rensenioncie                                          | 92,96                   | 90,49                                       | 90,35                                        | Bood Votor Yes                             | 10304,00           | 10012,00          | 7780,60            | 2              |
| Serenberg U-Fonds                    | 575.54         | 45,97                            | 377.57                  | investo                                                    | 45,50                   | AZ.54                                       | 51,49<br>14,73                               | Bond Votor 5<br>Bond Votor str.            | 111,23             | 108.29<br>121.95  | 100.33             | 21             |
| Serenthere-U-Renten                  | 111.93         | 115.05                           | 114,49                  | Investors Fds.<br>Iversiands                               | 16,06<br>55,90          | 1 4.95<br>31,15                             | 14,73<br>50,94                               | Beed Voter Ster.                           | 125,00             | 121,53            | 96.51              | 3              |
| Serenberg-U-Centen<br>BM-Sento-Univ  | 123.4          | 51,15                            | 51,15                   | Japan-Paulik-Fas.                                          | 44.0                    | AA.52                                       | 44.45                                        | Connects                                   | 477.00             | 417.00            | 645.00             | 1.             |
| WWW.                                 | 123.4          | 114.13                           | 114.13                  | Kapiteti, Specici                                          | 123.25                  | 118.63                                      | 117.54                                       | CSF-Bonds str.                             | 78.00              | 72.50             | 77.50              | 1 6            |
| Colonia (Section Colors              | 3.44           | 50,87                            | 50,62<br>34,80          | Moodeb, W -Fd.DiT                                          | 80.71                   | 76.87                                       | 16,48                                        | CS Money Morket S                          | 1107.00            | 1106.00           | 1194,00<br>1051,00 | Ιz             |
| Concentra<br>etal-Fonda V i          | 34.18          | 55.22<br>60.90                   | 54,90<br>64,90          | Medico-Invest                                              | 117,01                  | 107,40                                      | 107,10                                       | CS Money Market St                         | er. 1052,00        | 1051,09           | 1051,00            | Ιž             |
| Dekafonds                            | 49.90          | 41.41                            | 46,71                   | Mertur 1<br>NB Best                                        | 27,31                   | 27,51<br>37,24                              | oneth.<br>57,25                              | CS Money Market Yo<br>Convert Valor str.   | M 10047,0          | 100444.0          |                    | ì              |
| DelmGers                             | 35.3           | 34,20                            | 34,07                   |                                                            | 56,97                   | 37,24                                       | 37,25                                        | Convert Valor sh.                          |                    | 121,95            | 121,75             |                |
| Delcasperal                          | 320 A          | 1 379.59                         | 207.37                  | Nordcumpia<br>Nordcumpia<br>Nordcumpia                     | 47,00                   | 65.83<br>57.74                              | 64.73<br>57.63                               | Convert Valor 5<br>Draylus 5°              | 129,12<br>14,61    | 12,57             | 13457<br>13,61     | 2              |
| Dekalmeer                            | 50.23          | 57,79                            | 57,74                   | Nordstein-F RK                                             | 59,47<br>53,19          | 51,38                                       | 51,35                                        | Draying bit. 5"                            | 44,51              | 41,34             | 41,47              | 3              |
| Desparants                           | 81.4           | 77.54                            | 80,87                   | Mintherger Remente                                         | 52.20                   | 47.23                                       | 47 57                                        | Drayfys latercast, 2                       |                    | 34.72             | 34.92              | 1 2            |
| DEVII- Invest                        | 94 🖎           | 17 22                            | \$6.23                  | 1 .                                                        |                         |                                             | -                                            | Donate Lavernoe S                          |                    | 17,77             | 17.62              | l 1            |
| Dec - De-                            | 55,70          |                                  | 52,06                   | Opports let Rent                                           | 194,39                  |                                             | 101,29                                       | Europa Valor DM<br>Europa Valor str        | 177.94             | 145,76            | 164.63             | 1 6            |
| Off A-Festis                         | 187.8<br>:04.4 |                                  | 177,20<br>99,04         | Opposit. Priva-Rest                                        | 114,47                  | 111,13                                      | 111,18                                       | Europa Valor str                           | 197,50             | 180.25            | 177,54             | . 1 :          |
| DIFA GRUND<br>DIF Force I Vers.      | 40.98          | 20,77                            | 44.69                   | Opportuis Privat<br>Opportus Spaz I                        | 54,59<br>122,99         | 51,58<br>119,40                             | 51,19<br>119,12                              | Former site.                               | 163,50             | 179.50            | 178,50             | 13             |
| Of Eurelations                       | 78.74          |                                  | 75.44                   | Puelonda                                                   | 67,52                   | 66,02                                       | 45.21                                        | Founded Growth 1                           | 8.46<br>9.70       | 6.40<br>F.75      | 8,36               | - 1 :          |
| CIT Post fall pinds                  | 00,50          | 1747                             | 87.56                   | Providences                                                | 44.85                   | 40.97                                       | 40.54                                        | Foundam Meteol 5"<br>Goldmines hill.       | 7,70               | 218.00            | F.S.               | - 1 3          |
| CIT Technologiefund                  | B 45           |                                  | 77,76                   | Re-Invento                                                 | 157,99                  | 154,10                                      | 154,05                                       | Interested, Tr. ofc.                       | _                  | 547,50            | SUBSTITUTE.        | - 1 4          |
| Dit for Wair Doll                    | 197,3          |                                  |                         | Regent-U-force                                             | 175,73                  |                                             | 111,34                                       | Interportes of.                            | 171,00             | 170,00            | 170.50             | - 1 1          |
| St. Bermentande                      | 16.24          | 84.55                            | м4                      | Renditrieko                                                | 35,64                   | 54,82                                       | 54.76                                        | imervalor sir.                             | 90.25              | 85,00             | UMBett.            | 1 3            |
| Cr. semioberat law                   | A 565          |                                  | 34,16                   | Remak                                                      | 155,3                   |                                             | 147,41                                       | 1                                          | -                  |                   |                    |                |
| OC. I<br>oct R<br>DWS Bovers Scenari | 31.4           |                                  | 48.50                   | Recor                                                      | 111,8                   | 100,32<br>54,45                             | 100,23                                       | Japan Portiolo sir.                        | 935,50             | 200.50            | unest.             |                |
| COST Server Server                   | 8.0            |                                  | 7A.13<br>8C.27          | Rensensportands<br>Ring Alzien-Fds, DW                     | 54,14<br>5 48,25        | 24,Ca                                       | 56,41<br>45.57                               | Kemper Growth 5"                           | 13,34              | 12,22             | 12.00              | - 1 :          |
| DAY Familia over                     | 32.4           |                                  | B5.85                   | Ring Roman-Fox DW                                          |                         |                                             | 41,65                                        | MORCHININGS I.                             | 164.00             | 15000             | 2.50               | - 1.5          |
| CAR LANGE                            | .03            | 6.74                             | 4735                    | Situator-U-Fonds                                           | 14.2                    |                                             | 140,04                                       | Pacific Valor vir.                         | 75,00              | 274.00            | 271,50             | - 13           |
| CWG Fotalgit Fds.                    | 17.7           | 75.53                            | 75.87                   | SI-81-Remembers                                            | 50.to                   | 43.70                                       | 44.44                                        | Phormalonds utr.<br>Pronest Fund 5"        | 25,10              | 22,57             | 22.61              | - 1 '          |
| DWS fectoroge for                    |                |                                  | 84.84                   | Scickinger (                                               | 65.55                   | AZ,43                                       | 41,97                                        | del II S'                                  | 19,11              | 17,49             | 17.77              | 1.3            |
| Fendel                               | 5 e            | 7 64 45                          | 65.50                   | agi. 11                                                    | 16.32                   | 72,69                                       | 71,69                                        | Schwerzeroicien st                         |                    | 444.50            | 45.5               | - 1 3          |
| POTECTOR'S                           | 13,4           |                                  | 81,52                   | digit Till                                                 | 25,63                   | 24.31                                       | 24.55                                        | Scri-lean, str.                            | שמוהו              |                   |                    | 6 1 '          |
| Fond-1                               | 2.0            |                                  | 49.24                   | dgi. TV                                                    | 82,54                   |                                             | 74,74                                        | Slot 65 str.                               | 1520.00            | 8 1320,00         | G 131000           | Ğ              |
| Francis                              | OC.            |                                  |                         | Thesaurent                                                 | 70.44                   |                                             | 47,13                                        | Swissismoots, N.S. 1                       | Nr. 2680.00        | 2445,00           | 245.00<br>1260,00  |                |
| F. Accord                            | 134            | 48 130.5                         |                         | Thesaurus                                                  | 215,5                   | * 21833                                     | 208.13                                       | Campbing of the control of                 | dr. 1370,00        |                   |                    |                |
| FT Am (National)                     |                |                                  | 71,99                   | Transcriptio                                               | 32,07                   | \$1,09<br>27,22                             | 30,66<br>28,79                               | Swagogior str.                             | 378,75             | 382,50            | meri.              |                |
| F; Frank E* F                        |                |                                  |                         | Uniforcia                                                  | 30,70<br>95,20          | 70,40                                       | 70,05                                        |                                            |                    |                   |                    | - 3            |
| Fi imengetasi i<br>Fi imensebali     | 2a 1<br>50.3   | 1 33,94<br>4 37,80               | 23.77<br>27.64          | Uniglobal<br>Unirak                                        | 13.0                    |                                             | 81,2°                                        | Technology 5"                              | 13.32              | 12,19             | 12,04              |                |
| h: jushing<br>h: sushbeath           | دربرد<br>1,34  |                                  |                         | Linimate                                                   | 40.4                    |                                             | 37,4                                         | fachnogrowth Fd.                           | 107,94<br>5° 12,23 | 101.84            | 11,09<br>11,09     | ı              |
| FT Wood: Dynamik                     | 74.            | 1,200<br>1,000<br>1,000<br>1,000 | 48.44                   | Unispezial i                                               | 44.9                    |                                             | 46.34                                        | Templeton Growth<br>Universal 8.5 str.     | 3° 12,23<br>79,00  | 11.18<br>75.25    | Minus.             | - 1            |
| F7 20-30000                          | : số           |                                  | : 171,35                | Universal-EffF                                             | 87.2                    | 69,24                                       | 80,44                                        | Universal financi stir                     | 127,62             | 123,12            | makili.            | - 1            |
| Gering Dangmek                       | 04 7           |                                  |                         | Degree                                                     | 100                     | 00 104.85                                   | 104,50                                       | 1 Illerar                                  | 140,00             | au+ 100           | 777 50             | •              |
| Gerine Rendus                        | Ü.             |                                  |                         | Vent-Authou-F                                              | 122                     | 92 117,07                                   | 115,3                                        | 1 1                                        |                    |                   |                    | . 1            |

| PROMISE TO: 12 1703                                       |
|-----------------------------------------------------------|
| 4733 Optiones = 269 650 (240 800) Aktien,                 |
| dovon 424 Verkoufsoptionen = 21 950 Aktien.               |
| Konfoptiones: AEG 1-200/55; 220/22; 250/10,6;             |
| 260/2; 4-170/73; 250/17,6; 270/10, 5; 300/5,6; 7-180/75;  |
| 200/10, 270/10, 250/10, 270/10, 2, 300/3/0, \$1 100/13,   |
| 200/60; 250/40; 250/50; 270/24; 290/13; 300/10,4; BASE    |
| 1-250/43; 237/35,5; 238/34; 240/32,2; 247/25,8; 248/25;   |
| 250/22; 257/16; 258/15,9; 260/13; 270/9; 280/4; 290/1;    |
| 4- 230/48; 257/41; 240/40; 247/52,1; 250/ 32; 257/26;     |
| 260/25; 267/21,6; 270/21,5; 277/16,1; 280/16; 290/12,4;   |
| 300/10; 310/4,1; 320/4; 7-270/31,5; 260/25; 290/23;       |
| 300/17,5; 310/12; 320/10; 350/7,9; 540/6,2; Dayer 1-      |
| 211/57; 220/48; 230/38; 240/28; 241/27; 250/10;           |
| 251/17; 260/9; 270/3; 4-250/25; 260/20; 270/14,6;         |
| 280/10,5: 300/7; 320/5; 7-270/24; 280/22,1; 290/15,6;     |
| 200 10,3; 3007; 3203; 7*270724; 200722,1; 270713,0;       |
| 300/13; 330/6, 1; Bay.Hype 1-400/100; 420/80; Behela      |
| 1-110/3,8; 4-110/5; <b>BHOW</b> 1-500/84; 510/82; 520/80; |
| 600/15; 4-600/55; 7-700/31; Commercials. 1- 220/79;       |
| 250/69; 240/59; 250/48,5; 260/ 39; 270/29; 280/25;        |
| 290/12; 310/8; 4-240/70; 250/59; 260/51; 270/42;          |
| 280/58; 290/55; 300/27; 310/23; 320/20; 7-270/58;         |
| 20000, 20000, 74000, 20000, 75000, 75000,                 |
| 280/50; 300/40; 310/35; 320/30; 330/25; 340/22;           |
| 350/20; Coad 1-150/ 18; 160/7; 170/2,5; 4-180/7;          |
| 200/3; 7-170/18; 180/12; Delmier 4-1100/180;              |
| 1150/152; 130L/105; 1500/56; 7-1300/152; 2000/35; DL      |
| Bebeack St. 1-180/50; 200/12; 210/5; 7-270/10;            |
| Destache Bit. 1-632,90/167; 652/90-147; 652,90/117;       |
|                                                           |
| 712,90/87,1; 730/70; 732,90/67; 4-602,90/205; 702,90/     |
| 110; 732,90/90; 750/80; 780/60; 800/53; 840/33; 7-        |
| 800/894,95; 850/78,75; 860/62; 870/57; 900/45;            |
| Dreedser Bb. 1-270/105; 290/85; 300/75; 310/65;           |
| 370/55; 330/45; 340/35; 350/30; 360/20; 370/12; 4-        |
| 350/52; 360/50; 370/57; 380/55; 390/35; 400/74,8;         |
|                                                           |
| 410/22; 420/15,9; 7- 530/80; 350/55; 430/30; 450/20,6;    |
| GHH St. 1-190/5P; 240/12; 4-200/55; 210/40; 250/25;       |
| 7-220/49; 240/40; 250/39; 260/19,6; GHM Vz. 1-            |
| 160/50.5; 170/43; 200/15; 4-210/11.5; Heechet 1-24/35;    |
| 210/65; 211/64; 220/55; 221/54; 230/45; 231/44;           |
|                                                           |
| 241/34; 250/25; 251/24; 260/15; 261/14; 270/6; 4          |
| 220/54; 230/44; 240/38; 250/29; 260/22,7; 270/16;         |
| 280/12,1; 290/8,7; 300/7,8; 510/1; 7-260/28,1; 270/28;    |
| Hoesch 1-120/47; 150/37,5; 140/28,5; 150/18,6;            |
| 160/9,56; 170/5; 180/2; 4-110/62,5; 120/25; 130/40;       |
| 450/20: 170/17 C. 180/14 4. 100 Hd. 200/15 F. 7 440-14    |
| 150/29; 170/17,5; 180/11,4; 190/10; 200/6,5; 7-160/31;    |
| 170/25,2; 180/19,4; 190/14,6; 200/10,6; 210/90,5;         |
| 270/7,4; Korstudt 1-243/91,25; 310/20.6; Kildchner 1-     |
| 70/25; 75/22; 80/17; 85/12,6; 90/7,5; 95/5; 100/2,2;      |
| 4-50/43; 85/20; 90/13; 95/12; 100/9; 110/5; 7-95/12,9;    |
| 100H1 8: 140M 4: 420M: 420M: 1-05                         |
| 100/11.8; 110/9.4; 120/6; 130/3.5; Lefthones St. 1-       |
| 205,50/27; 225,50/7,5; 235,50/4,1; Mercedee 7-            |
|                                                           |

| _ |                                                                                                           |    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   | 1600/36; Memosmon 1-23/45; 160/110; 200/76; I                                                             | ,  |
|   | 210/66; 220/55; 240/55; 250/25; 260/18,4; 270/10;                                                         |    |
|   | 280/4; 4-210/73; 240/46; 260/32; 280/19; 290/15;                                                          |    |
|   | 500/11; 7-270/34; 280/27 &; 290/25; 310/15,5; 520/12,4;                                                   |    |
|   | Nixdorf 7-650/20; Prestagg 1-250/5; 260/2; 4-250/20;                                                      | ١, |
|   | 270/15; 280/10,5; 300/9,4; 280/15,4; 7-300/11; EWE St.                                                    | ١, |
|   | 1-190/16; 200/5; 210/1; 200/14; 4-210/11; 220/7; 7-                                                       | ١, |
|   | 210/13,5; 230/10; 240/5,4; Schering 1-650/35; Kell +                                                      |    |
|   | Salz 7-340/35; Slemens 1-570/101.25; 600/73.5;                                                            | ľ  |
|   | 610/61; 620/51; 630/43; 640/51; 650/22; 660/20;                                                           | L  |
|   | 670/14; 680/9,8; 4-620/42; 680/55; 700/59; 720/25;                                                        |    |
|   | 730/24; 7-730/41; Thyssen 1-100/85; 120/60; 140/40;                                                       | i  |
|   | 150/50; 160/20; 170/15; 180/5,8; 4-150/60; 140/48;                                                        | [  |
|   | 150/39; 170/25,8; 180/19; 190/16; 200/11,5; 210/8;                                                        | ı  |
|   | 220/5,4; 7-160/42; 170/36; 190/24; 200/19,4; 220/15;                                                      | ı  |
|   | 230/8; Veba 1-240/52; 260/32; 261/31; 280/25; 290/8.4;                                                    | 1  |
|   | 500/5,4; 4-270/53; 290/21; 500/17; 510/13,4; 320/7;<br>330/4; 7-300/25,8; 320/12; 330/10,4; YEW 7-140/12; | Į  |
|   | 330/4; 7-300/25,8; 320/12; 330/10,4; YEW 7-140/12;                                                        | ١  |
|   | 150/5,6; VW 1-315/123; 325/113; 340/98; 355/83;                                                           | ı  |
|   | 365/73; 375/65; 385/54; 395/48; 410/31; 450/13; 450/5;                                                    | ١. |
|   | 460/3,8; 4-390/55; 400/50; 420/40; 460/34; 500/15; 7-                                                     | ı  |
|   | 420/65; 460/40; 490/30.8; 500/28.8; 540/20; 600/15;                                                       | l  |
|   | Alena 1-70/4.2: 4-70/9: 7-75/8.25: Chrysler 7-                                                            | ł  |
|   | Alcun 1-70/4.2; 4-70/9; 7-75/8.25; Chrysler 7-<br>110/21,2; 120/17; 130/15,4; 140/8; EM 4-70/6,5; Geme-   | ŧ  |
|   | red Meters 7-200/23; 220/16,4; IBM 1- 360/21;                                                             | ı  |
|   | 370/17,1; 380/9,9; 4-370/40; 380/34,9; 400/26,8; 7-                                                       | 1  |
|   | 400/58: 420/28: 440/27.8: Norsk Hydro 1-40/8.5:                                                           | ì  |
|   | 45/4.25; 50/1,8; 55/1; 4-35/17; 45/7,5; 50/6,5; 60/3;                                                     | ۱  |
|   | 7-40/15; 45/11,7; 50/8,5; 55/6,5; 60/5; 70/5; Philips                                                     | ١  |
|   | 1-40/11: 44.50/6, 6: 45/6: 50/1.5: 4-30/6: 45/10: 55/5/1:                                                 | ı  |
|   | 50/9.4: 7-55/6.4: 60/5.5: 70/3: Sperry 7-140/15: Xerox                                                    | ı  |
|   | 4-160/11; 7-160/20.                                                                                       | ı  |
|   | - 100 1 1, 1- 100 20-                                                                                     | ι  |
| • | Verkeshopdones: A2G 1-220/1,6; 4-210/2; 220/4,1;                                                          | ı  |
|   | 1307; 250/25; 7-200/2; 220/6,5; RASF 1-260/0,70;                                                          | ı  |
| • | 1301, 130123, 1"10011, 110002; BASE 1"10003V, 120011, 1.30012 1, 24012, B 4 350013 1,                     | ł  |
| • | 270/1; 4-260/3; 7-250/5,2; 260/5; Bayer 4-2509/2,5; 7-248/1,4; 250/4; UNW 7-530/8; Commercial, 1-         | ł  |
| • | ** Francis (**) (2007) ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **                                             | ١  |
| • | 280/2,7; 4-270/3; 280/6; 7-270/7; 280/8; Cont 4-160/5;                                                    | 1  |
| ; | 7-160/4.5; Dolader 7-1200/65; Deutsche Bir. 1-                                                            | 1  |

| Verkestroptiones: AZG 1-220/1,6; 4-210/2; 220/4,1;          |
|-------------------------------------------------------------|
| 2307; 250725; 7-20072; 22076,5; BASF 1-26070,70;            |
| 270/1; 4-260/3; 7-250/3,2; 260/5; <b>Bayer</b> 4-2509/2,5;  |
| 7-248/1A; 250/4; WMW 7-550/8; Commercial 1-                 |
| 280/2,7; 4-270/3; 280/6; 7-270/7; 280/8; Conti 4-160/3;     |
| 7-160/4.5; Dolader 7-1200/65; Deutsche Bk. 1-               |
| 502,90/197; 682,90/207; 4-670/6; 700/8; 7-690/8,4;          |
| 750/15; Dreedner Bk. 4-330/2; 340/4; 350/6; Heedlet         |
| 4-260/2; 7-250/5,1; 260/7; Househ 4-160/3; 7-150/2;         |
| 160/6; \$35ckser1-95/1; 4-90/0,80; 7-90/2,4; Lefthoreu      |
|                                                             |
| Vz. 1-210/33; Manneswann 4-260/3; 7-250/3; Prove-           |
| seg 4-240/9; 260/20,8; RWE St. 7-190/4,4; RWE Yz.           |
| 7-200/9,8; <b>Siemest</b> 4-610/1,8; 620/2,5; 630/6; 640/8; |
| 650/15; Thyseen 1-180/2,6; 4-170/3; 180/5,5; 7-160/1;       |
| 170/5; 180/9; Yeba 4-270/2,5; 280/5; 7-260/2; YW            |
| 1-400/1; 4-380/4; 390/5,4; 400/9; 7-380/6,4; 400/15;        |
| Alexa 4-70/2; 7-65/2,5; Chrysler 7-100/2; General           |
| Motors 7-170/2,8; RM 4-570/12,6; Norsk Hydre 4-             |
| \$0/5,5;7-\$0/5,2.                                          |
|                                                             |

| NELT-Aktion-In<br>Chemiewerte: 158,17 (154,32),<br>ustowerte: 792,64 (62,55); h<br>fersongungeolden: 156,64 (15<br>Morrogungeolden: 156,64 (178,65);<br>forwengiberindustde: 134,32<br>1537,83); Stablpoplere: 175,61 | ; Bektrowerts<br>faschinenbac<br>(5,40); Banker<br>Banwirtschat<br>(134,58); Yea | 778,05 (c) 372,74 (c) 365,45 (c) | (170,05);<br>(566,81);<br>(584,44); |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Kursgewinner:                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                                  | - 1                                 |
| Octopolic                                                                                                                                                                                                             | 660,00                                                                           | +40,00                           | +10,0%                              |
| enface                                                                                                                                                                                                                | 348,00                                                                           | 418,00                           | +5.4%                               |
| Prograes                                                                                                                                                                                                              | 232,00                                                                           | +12,00                           | +5,4%                               |
| SHE! SL.                                                                                                                                                                                                              | 247,30                                                                           | +12,50                           | +5,5%                               |
| Adt                                                                                                                                                                                                                   | 43,00                                                                            | 42,00                            | +4,2%                               |
| Acich.Milhch.Yers.                                                                                                                                                                                                    | . 1310,00                                                                        | +81,00                           | +4,2%                               |
| hür. Gas                                                                                                                                                                                                              | 450,00                                                                           | +27,00                           | +4,8%                               |
| Moding Vz.                                                                                                                                                                                                            | 247,00                                                                           | +11,00                           | +4,6%                               |
| Stumpf St.                                                                                                                                                                                                            | 125,50                                                                           | +5,50                            | +4,5%                               |
| Gresspagerin                                                                                                                                                                                                          | 250,00                                                                           | +10,00                           | +4,7%                               |
| Kursverlierer:                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |                                  |                                     |
| Pegulan St.                                                                                                                                                                                                           | 192,00                                                                           | -11.00                           | 54%                                 |
| Shorer                                                                                                                                                                                                                | 107,00                                                                           | -21,00                           | -4.2%                               |
| Lõimenbrüti                                                                                                                                                                                                           | 1410.00                                                                          | -70.80                           | 43%                                 |
| Zebs (kon                                                                                                                                                                                                             | 342,00                                                                           | -17,00                           | 47%                                 |
| Stollweick                                                                                                                                                                                                            | 440,95                                                                           | -20.00                           | -4.3%                               |
| Dyckerh, Z. Vz.                                                                                                                                                                                                       | 190,00                                                                           | -8,00                            | -1,2%                               |
| Engelhardt Baye                                                                                                                                                                                                       | 222,00                                                                           | -7,00                            | -3,2%                               |
| VĢT                                                                                                                                                                                                                   | 245,00                                                                           | -7.50                            | 37%                                 |
| Hortmann Br. St.                                                                                                                                                                                                      | 810,00                                                                           | -30,00                           | -3,5%                               |
| Veith-Pirefil                                                                                                                                                                                                         | 277,00                                                                           | -7,00                            | -1,1%                               |
| Junge Aktien                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |                                  |                                     |

| Jurge Aktier                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|
| Berlin: Hormes 438,00 T, 1204tzer 1900,00 B, YAB 3500,06 T        |
| Disselded: BASF 265,00, Contigos 330,00, AVX 309,00, Linde        |
| 555,00 G, Metaliges, 294,00 T, Nitribori 529,00, Schering 615,00, |
| VBW 133,00                                                        |
| Frenkfyrt: Aliveller St. 270,00, Aliveller Vz. 212,00 G. BASE     |
| 262,70, Costiges - Frankone 450,00 G, IWK 311,00, Linda           |
| 557,00, Mogdeburger Fever 500,00 G, Mogdeburger Fever             |
| NA 1360,00, Metaliges. 306,00, Moto Meter 201,00 G Mixforf        |
| 5254,500, Schering 670,00, VEW 195,70, Wilbox -                   |
| Hamburg: Scherling #18,00                                         |
| Mileches: BASF 256,00, Bresser Wolle 783,00 B, Istor Astiper      |
| 348,00, 197K 300,00, Unde 554,00, Metaliges, 500,00 B, Nazdorf    |
| 522,00, Schedung &10,00, Stempt 118,00 TB, VAB 3600,00 TG, VEW    |
| 151,00, Wonderty 490,00 G                                         |
| Removed to the sale.                                              |

| 14.65 143<br>137 137<br>137 137<br>13.125 14.31<br>65 44 | Swise<br>dgi N<br>Winte<br>Winte<br>5 Zit V |                                  | 17<br>14<br>51<br>50<br>50     | 55 1<br>56 1<br>750 1 | 760<br>446<br>475<br>1725<br>1790<br>183,70 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| Devise                                                   |                                             |                                  |                                |                       |                                             |
| Die Handelunk<br>blick auf den<br>dafür ist auch         | Johresulde<br>das enge To                   | Sentana;                         | ob. Sid                        | 2,5170 t              | Zalcher<br>da 2,5260                        |
| on 16. Depart<br>lestgeets. De<br>erholeng our c         | os Englische<br>der Vorwock                 | Plund lo                         | sante pia                      | and 1.7               | Promise                                     |
| per 3,675 nach<br>Plennig) und d<br>ten die EH3-W        | Se hallenin<br>Thrungen a                   | che Lire (<br>edogifici          | envectiv                       | dert) ver<br>tucke Ku | zekime-<br>ragewin-                         |
| ne. Die Vibrige<br>sich zur D-Mo<br>keinem Foll (S       | rk sneigheit<br>Ser ein Vier                | lich, wat<br>tel Proze           | ret die V<br>nt binga          | eränder<br>salausea.  | April der                                   |
| Reihe der nich<br>die Abschwär<br>noch mit 1,205         | t andich no<br>chang des i<br>D juinus 1,5  | tierten Y<br>Neuscoll<br>Prozent | tibrunge<br>ndecher<br>bezahlt | Plunds<br>Wends, 1    | econders<br>dos nor<br>JS-Dallar            |
| in: Amsterdar<br>1/20,25; When<br>Plund/Dollar 1         | 17,729; Z                                   | Brich 2.3                        | 094: Ir.                       | 7,7115;<br>Pland/D    | Magaug                                      |
| Devise                                                   | n yad                                       | Sort                             | ◆N                             |                       |                                             |
| 14.12.06                                                 | Provide 1                                   | Davidada                         | Works.                         |                       | Sudan                                       |
|                                                          | Gald                                        | Briot                            | i i                            | Antowe                | Verton!                                     |
|                                                          |                                             |                                  |                                |                       |                                             |
| New York <sup>2</sup><br>Sprider <sup>2</sup>            | 2,5184<br>3,418                             | 2,5264                           | 2,4797                         | 2,45                  | 2,55<br>3,78                                |
|                                                          | 3,418<br>3,078                              | 3,452                            | 3,542<br>3,04                  | 2,91<br>1,71          | LA<br>LAS                                   |
| Spriden <sup>2</sup><br>Dublin <sup>2</sup>              | 3,618                                       | 3.452                            | 3,582                          | 3,55                  | 1,15<br>1,15<br>28,17<br>28,00              |

l mfasse Informa | ber den

रेतमा प्राप्त Beispiel j

Kontosta Magaza da heliken d gda es er ten Sich

774 77.65 72.65 72.65 72.65 72.65 72.65 72.65 72.65 72.65 72.65 72.65 72.65 72.65 72.65 72.65 73.56 52.16 52.16 52.16 52.16 14.10 14.10 14.10 14.10 1,50,55 A 41 1,50 A 5 A 1,50 A 



Bitte bedienen Sie sich:





Einfache
Bedienung.
Der Schlüssel zu der
neuen Geld- und
Service-Einheit IBM
4736 ist die
Eurocheque-Karte.
Sie ermöglicht den
Kunden sowohl die
Benutzung des Geräts
als auch den Zutritt
zu seinem Standplatz.
Klare Hinweise auf
dem Bildschirm helfen
bei der Benutzung.







Schnelle
Überweisung.
Mit der Geld- und
Service-Einheit IBM
4736 können die
Kunden problemlos
auch Kontoüberträge
und Überweisungen
abwickeln, ohne daß
sie auch nur ein
Formular ausfüllen
müssen.

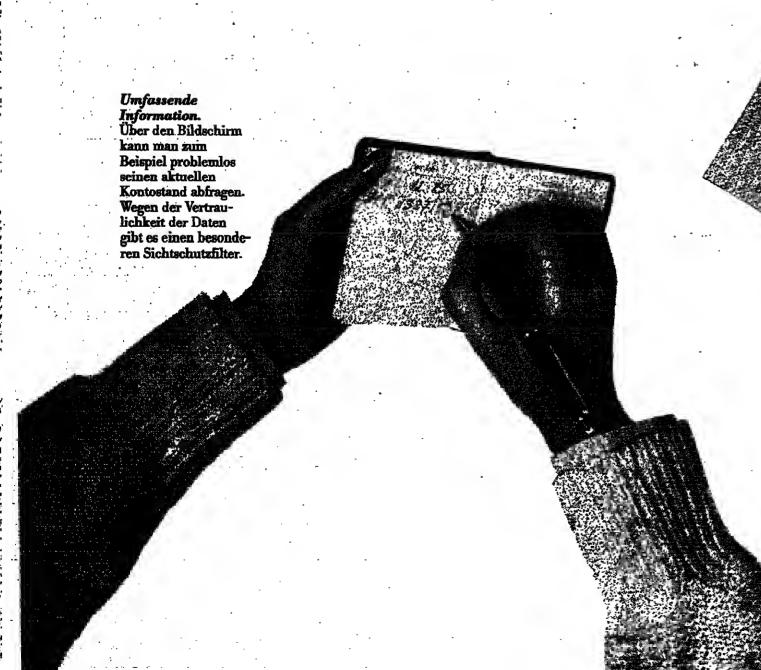

Übersichtliche
Quittungen.
Über einen zusätzlichen Drucker können
die Kunden von
jedem Geschäftsvorgang eine Quittung
erhalten. Gedruckt
wird bei einer Zeilenbreite von bis zu 48
Zeichen mit maximal
100 Zeichen in der
Sekunde.

TRM

Bundesanleihen

TO PROPERTY OF THE STATE OF THE

| 6th digs. 107 77 digs. 16   1622 digs. 107.35 6th digs. 77 77 digs. 16   1622 digs. 107.35 6th digs. 77 100.15 6th digs. 77 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.1 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ## 19. dog M o Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Chen Ministen emeut dufge-   Skoutscatzes mad die damit   Stephen   Stephe | 100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100. | 7. 69. 71.44 h 4.52 h 4.55 h 4.55 h 5. 55 h 6. 60 h 6. | Action of the control |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.12   12.12   186.66   Morr   197.50   186.66   Morr   197.50   186.66   Morr   197.50   189.96   Morr   197.50   189.96   Morr   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.50   197.   | State   Stat | Second   S | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100.5   100.5   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170.6   170. | Second Communication   | 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## HANDBALL

## Entlassen. Stenzel am Ende

ULLA HOLTHOFF, Bonn Für Vlado Stenzel ist der Dezember noch nie ein guter Monat gewesen. In jenen Tagen, in denen andere innere Einkehr und Besinnung preisen, endeten seine Jahres-Aktivitäten stets in Turbulenzen. Erneut scheiterte er jetzt kurz vor Weihnachten als Trainer einer Handball-Mannschaft, die er ner emer nangoau-mannschaft, die er eigentlich zum Erfolg führen wollte. Wegen Erfolglosigkeit wurde sein Engagement als Trainer des Schweizer Renommierklubs Grasshoppers Zürich beendet. Hatte Stenzel schon in der Bundesliga jeden Kredit verspielt, so scheiterte er jetzt auch in der Schweiz Sieben Jahre nach dem sensationellen WM-Gewinn mit der deutschen Mannschaft hat er endgültig abgewirtschaftet.

"Ich will noch mal eine große Mannschaft aufbauen. Ich weiß, wie das geht," hatte er versprochen, als er im August in Zürich antrat. Vier Monate später entpuppte sich sein Standard-Versprechen als leere Formel.

Die Mannschaft, die er bauen wollte, ist nicht mehr als ein Torso. Der Verein, mit 19 Titeln Handball-Rekordmeister der Schweiz, erlebt seine schlechteste Saison. Maximal 300 Zuschauer kommen zu den Heimspielen, drei Punkte aus elf Spielen reichen nur zum letzten Tabellenplatz.

#### "Gewisses Gefälle"

Schon früh hatten die Schweizer erkannt, "daß da ein gewisses Gefälle besteht zwischen dem Weltmeister und Olympiasieger Stenzel und dem Schweizer Handball", wie Zürichs Pressesprecher Peter Hofmann vorsichtig formulierte. Doch sie ignorierten lange seine Mißerfolge, nannten ihn einen Startrainer. Schließlich war er der Wunschtrainer gewesen. Ein Mann mit dem schillernden Renommee des Vlado Stenzel im eher provinziellen Schweizer Handball - das war genau die richtige Einstimmung auf die Weltmeisterschaft, die vom 25. Februar bis zum 7. März in der Schweiz ausgespielt wird.

Es wird die zweite Weltmeisterschaft seit 1970 sein, an der Vlado Stenzel nicht beteiligt ist. Er gilt noch immer als der statistisch erfolgreichste Handball Trainer der Welt, doch seit sieben Jahren läuft er seinen Kertsieben Vergeblich hinterher. Tempefolgen vergeblich hinterher. Tempe ramentvoll und mitreißend begeisterungsfähig - so kämpft Stenzel seit seiner Entlassung als Bundestrainer en und Preise m 1982 um seine Existenz und seinen entwickelt vielfältige Aktivitäten, doch ganz nebenbei hat er längst bewiesen, daß Temperament der größte Feind der Beständigkeit ist.

Eigensinnig und von sich selbst Umgebung verlangt, sich auf ihn einzustellen. Er selbst war nur och zu Zugeständnissen bereit. So lehnte er bis zuletzt kategorisch ab, Schwizerdütsch zu lemen: "Ich verstehe noch nicht so viel, aber ich will es nicht lernen. Es reicht, wenn die Spiekr mich verstehen. Ich muß zwar oft wiederholen, aber sie verstehen es."

Ob Spieler, Funktionäre oder Geschäftsleute: Vlado Stenzel findet immer wieder Geschäftspartner für seine Unternehmungen. Wie die Firma Portas, Spezialist für Küchen und Türen. Portas ist werbemäßig im Sport stark engagiert, unterstützt nach eigenen Angaben rund 300 Fußball-Amateurvereine und den Bundesligaklub Eintracht Frankfurt mit rund drei Millionen Mark jährlich.

## Das Geld lockte

A COLUMN

n:ver finanzaith

Ähnliches plante Portas im Handball mit Vlado Stenzel als Partner. Doch Stenzel hatte Größeres vor. Ihn lockte das Geld der reichen Vereine und Verbände aus dem nahen und fernen Osten. Sie wollte er in seiner Handballschule in Pottum im Westerwald unterrichten. Er überredete seinen Sponsor, aufwendige Broschüren zu erstellen und in den von ihm favorisierten arabischen Ländern zu verbreiten. Portas ließ sich von Stenzel überzeugen, obwohl die Firma nur in zehn europäischen Ländern vertreten

Stenzel setzte seine Vorstellungen durch und wartete monatelang fast vergebens auf die vereinzelten Kunden Schon nach einem halben Jahr gab er auf: "Ich mußte wieder in ein echtes Geschäft gehen, weil es mir zu langweilig wurde. Ich mußte wieder an die Front." Die Leitung der Handballschule übernahmen Horst Spengler und dessen Vater Rudolf. Stenzel selbst trainierte kurzfristig den jugoslawischen Erstligaklub Medvescak in Zagreb, heuerte anschließend in Zürich an. Es wird nicht die letzte Station gewesen sein auf seiner rastlosen Suche nach Bestätigung der ruhmreichen Vergangenheit. Sie gerät ihm allmählich zur Belastung, ebenso wie die vielen Pfunde Übergewicht, die sich in den setten Jahren des Ruhmes angesammelt hatten. Deshalb macht Vlado Stenzel seit einigen Wochen in Bescheidenheit, läuft und schwimmt regelmäßig, hält Diat, um abzunehmen. Das ist einfach notwendig. Sonst halt das Herz den ganzen Streß irgendwann nicht mehr aus." Dabei will er doch "wenn es geht, 2800 Jahre alt werden".

## MEXIKO '86 / Deutscher Schreck beim Losen, Dänemark freut sich, Maradona will all sein Geld auf Uruguay setzen

## Gruppe A

Gesetzt: Italien. Gelost: Bulga-rien, Argentinien, Südkorea. Spielorte: Mexico City, Puebla.

 Der Kommentar: "Argentinien wird uns Glück bringen. Mit Argentinien begann in Spanien unser Triumphzug zur Weltmeisterschaft." So jubelt Nationalspieler Bruno Conti. Die Zeitung "Tuttosport" warnt: "Maradona gegen Italien - die Azzuri sind vorsichtig: besser nicht zu selbstsicher sein." Die "Gazzetta dello Sport": Fürchtet (Nationaltrainer) Bear-20t etwa die blitzschnellen Flügel von Korea'. Auch Bearzot hat gelächelt. Italien, beklage dich nicht." - Die Favoriten sind eindeutig Argentinien und Italien.

#### Gruppe B Gruppe C

Gesetzt: Mexiko. Gelost: Belgien, Paraguay, Irak. Spielorte: Mexico City und Toluca.

 Der Kommentar: Das Veranstalterland jubelt über "die leichteste Gruppe, die wir erreichen konnten". In Belgien sind die Zeitungen gleicher Meinung in bezug auf ihre Mannschaft. Le Soir": Es müßte eine echte Katastrophe passieren, die Belgien daran hindern könnte, einen der beiden ersten Platze in der Gruppe zu belegen." Aber: Luis Cesar Menotti. Trainer der argentinischen Weltmeister von 1978, sagt: "Paraguay ist für mich eine der stärksten Mannschaften des gesamten Tur-

Gesetzt: Frankreich, Gelost: Kanada, Sowjetunion, Ungarn. Spielorte: Leon und Irapuato. ● Der Kommentar: Der Europa-

meister im Glück? Frankreichs Zeitungen feiern. "Le Matin": "Wir haben beim Losen gewon-nen. Es war Fortuna und nicht die Hand des Teufels. Alle sind glück-lich." Und "L'Equipe": "Der Mannschaft reicht es, wenn sie ein Ostblockland schlägt." Der große Star Michel Platini sagt: "Für uns ist das eine gute Auslosung. Frankreich ist besser dran als Ita-lien. Die haben starke Gegner." Und wer kommt nach Frankreich weiter? Ungarn oder die UdSSR, oder sogar beide?

# Gruppe D

Gesetzt: Brasilien. Gelost: Spa-nien, Algerien, Nordirland. Spiel-ort: Guadalajara.

 Der Kommentar: Zwei jubeln, von zweien spricht niemand. Pelé, der ehemalige Star der Brasilianer. "Gott hat unserem Land geholfen. Ich glaube, daß uns nur Spanien Probleme bereiten kann." Die Spanier sehen es auch so. Die Zeitung "ABC": "Mit der Arroganz und dem Optimismus, der uns zu eigen ist, können wir sagen, daß sich Brasilien und Spanien für die nächste Runde qualifizieren." Aber: Nordirland besiegte Spanien vor vier Jahren im eigenen Lande, und Algerien schlug Deutschland...

## Gruppe E

Gesetzt: Dentschland. Gelost: Uruguay, Schottland, Dänemark. Spielorte: Queretaro und Mexico

• Der Kommentar: Was nun? Argentiniens Star Maradona sagt: Ich setze all mein Geld auf Uruguay." Die Schotten fürchten die Südamerikaner und die Dänen, nicht die Deutschen. Und die Dänen schnappen fast über. Die Zei-tung "Berlinske Tidene":

Deutschland hat Angst vor uns Heute sind die Deutschen eine grave Masse ohne Individualisten Ja, Dänemark ist zur Großmacht in der Fußballwelt geworden." Große Worte, aber doch wohl kein Grund, Angst zu haben, oder?

## Gruppe F

Gesetzt: Polen, Gelost: Marokko. Portugal, England, Spielort: Monterrey.

• Der Kommentar: England auf dem Weg in die Hölle von Mexiko, " schreibt die "Daily Mail". Das gilt nicht den Gruppengegnern, sondern der heißen, abgelegenen Stadt Monterrey. Sportlich, so die Hoffnung, gibt es keine Probleme. Der "Mirror": "England wird es einfach haben. Team-Manager Bobby Robson sollte sich nach einer anderen Beschäftigung umsehen, falls England nicht ins Achtelfinale kommt." Was können die Polen noch? Und wie stark Portugal spielen kann, wissen die Deut-

## Grimmig und erschreckt flüchtete Franz Beckenbauer in die gängigen Floskeln: "Da müssen wir durch, klagen hilft nicht"

Gegen sechs Uhr nachmittags fühlte Franz Beckenbauer wieder festen Boden unter den Füßen. Fünf Stunden nach dem letzten Los gewann er Fassung und klaren Blick für die Zukunft zurück. "Wir müssen auf Sieg spielen", sagte er, "auf Gruppensieg. Der zweite Platz oder der dritte sind nichts wert. Sie bringen das Ende."

Eine laue Nacht war hereingebrochen über Mexico City. Die Palmen standen unbewegt an leeren Avenidas. Das Wasser im Pool des Hotels ließ frösteln. Der Himmel hatte sich zugezogen. Ein paar Regentropfen fielen. Das Szenenbild paßte zur Stimmung: gedämpft, grau.

Grimmig und erschreckt hatte sich Beckenbauer von seinem Stuhl erhoben. Die Lose aus dem Cognac-Schwenker hatten ihn zum traurigen, bemitleidenswerten Helden des Nachmittags gemacht. Ein Dickicht von Mikrophonen, von Spitzen und von mitfühlenden Fragen umschlang ihn, versperrte ihm alle Fluchtwege.

Herr Beckenbauer, Franz, wie wollen Sie das schaffen? Diese Gegner. Schwerere hat keiner." Er antwortete mit Floskeln, die er gerade bei der Hand hatte. "Da müssen wir durch. Klagen hilft nichts. Wir können Erster werden. Oder Letzter."

Am Abend hörte er allmählich auf, sich zu fragen, warum gerade er, warum seine Mannschaft diesen einen Starken aus dem Schnapsglas der Schwachen bekommen habe. Franz fing ganz langsam an, Dāņemark zu verdauen. Was nun? Was tun? Die Fragen

brachten ihn vom Grübeln ab. Der gische Plan war schnell entwikkelt. Ein dritter Platz, der durch viele Punkte und viele Tore für die nächste Runde berechtigt, ist in dieser Gruppe nicht zu ergattern. Ein zweiter Platz zählt auch nichts.

denn der Zweite muß für die nächste

Runde nach Monterey, und dort zieht ihm die trockene Wüstenhitze das

letzte Mark aus den Knochen. Wenn

er von dort auf die 2200 Meter von Mexico City kommt, ist er die Maus, mit der die Katze spielt. Also müssen Franz und seine Mannschaft Erste werden. Dann dürfen sie in Queretaro bleiben. Aber wie

wird man Erster in dieser Gruppe?

U. SCHRÖDER, Mexico City

"Wir starten gegen Uruguay, das ist
schlecht", sagte Beckenbauer, "ich
weiß fast nichts von ihnen." Zu Hause hat er eine Video-Aufhahme vom 2:0-Sieg der Franzosen gegen die Südamerikaner. Das ist dürftig.

Uruguays Trainer, der 54 Jahre alte Omar Borras, ist nicht da. So viel ist fürs erste zu erfahren: Die Urus werden im Februar bei einem Turnier in Miami spielen. Zur WM-Vorbereitung gehen die Argentinier, Brasilianer und Paraguayer ins 2500 Meter hohe Bogotá. Und: Die Urus kommen immer noch als einzige südamerikanische Mannschaft stilistisch den Europāern sehr nahe. Es scheint, als

#### Kleiner Dialog

Piontek: "Endlich hat's geklappt. Wir warten schon lange auf euch." Beckenbauer: "Wir können ja auf Unentschieden spielen." Piontek: "Geht nicht. Und 0:0 schon gar nicht. Einen kriegen wir immer

Beckenbauer: "Wir auch."

würden sie der schwerste Gegner. Sie spielen hart und schnell und dennoch sparsam mit den Kräften.

Uruguay hat von fünf Spielen gegen die deutsche Elf nur eins gewonnen. Beim olympischen Turnier 1928 in Amsterdam siegten sie 4:1. Seitdem haben sie gegen die Deutschen nie mehr ein Tor geschossen. "Hört auf", sagt Beckenbauer, "wir haben 33 Jahre lang kein Qualifikationsspiel verloren. Und ietzt 0:1 gegen Portugal. Solche Gesetze gelten nicht mehr für uns."

Andere Gesetzmäßigkeiten läßt er gelten: Die Schotten spielen schottisch, aber in Mexiko können sie das nicht." Weil Tempo und Athletik auf 2000 Meter Höhe, bei brennender Hitze mittags um zwölf, die Kraft eines Teams in einer Stunde aufbrauchen. Im übrigen: Was sollen die Schotten Neues bieten, Sources und Strachan, die Antreiber im Mittelfeld. Und der Veteran Dalglish. Alles wie gehabt. Das gilt auch für die Dänen. Tempo, Athletik, Kampf bringen ein Team um in Mexiko. Aber um die

Dänen schlägt Beckenbauer einen Haken. Er redet nicht viel über sie. Sie ärgern ihn nur. "Weil sie als leicht eingestuft worden sind, das ist blanker Unsinn." Sie hätten nichts zu verlieren, sagt er, und das mache sie so gefährlich.

Sepp Piontek trifft er, wie der sich in Siegerpose fotografieren läßt. Sie wechseln nur ein paar Worte. Ihre Stimmung paßt nicht zueinander. Beckenbauer ganz unten, Piontek ganz oben. "Das ist, als sei Weihnachten vorverlegt für mich", sagt der då-nische Trainer und ehemalige deutsche Nationalspieler von Werder Bremen. Piontek: "Sechs Jahre laufe ich einem Spiel gegen die Deutschen nach. Und jetzt kriege ich es bei der Weltmeisterschaft,"

Die beiden, Beckenbauer und Piontek, haben noch gemeinsam in der Nationalelf gespielt. Zweimal, beim 6:0 über Zypern 1965 und beim 2:0 über Nordirland 1966. Aber das ist Schnee von gestern. Über den frischen reden sie nicht, daß nun nichts wird aus dem geplanten Länderspiel vor der WM, muß Beckenbauer nicht erwähnen. Und die dänische Elf kennt er. Lerby von München, Elkjar von Verona, Laudrup von Juventus Turin. Und noch sechs Legionäre. "Das kann ein Vorteil sein, kann aber auch ein Nachteil sein", sagt Becken-

Beckenbauer sucht nach Argumenten, die seine Stimmung heben. Zum typischen deutschen Zwergenkomplex, meint er, dieser Nonchalance den sogenannten Kleinen gegenüber, sei jetzt kein Grund, die üblichen fürchten. Gestern führ Beckenbauer nach Queretaro. "Ein stilles Platzchen suchen in dem großen Hotel", sagt er, "einen Bereich, wo wir alleine sein können." Das Haus ist riesig. Fans und über achtzig Journalisten werden mit der Nationalelf unter einem Dach wohnen. "Das geht doch nicht", sagt Beckenbauer, "stellt euch vor, diese Unruhe."

Das fängt ja, kann man sagen, gut an. Noch ist kein Ball gespielt, und schon knipst Franz die rote Lampe an. "Achtung, Aufnahme" - und die Stars sind vom Lampenfieber ge-



Die Spielotte der einzelnen Gruppen in Mexiko. Deutschland spielt in der Vorrande nur in Queretare.

## STAND PUNKT | Erste Konturen

Mexikos Weltmelsterschaft zeigt erste Konturen ihres Profils. Ein vielfältiges, ein zwiespältiges Profil Alte Geschichten auf dem Rasen. Italien gegen Argentinien. Brasilien gegen Spanien. Das ungeliebte England ins Abseits geschoben. Und Mexiko, der Gastgeber, mit unverschämtem Losglück.

Wehe, wenn da nicht Kinderhände am Werk gewesen wären.

Mariachi und Cielito Lindo, Herz-Schmerz auf mexikanisch. Von diesem Image wollen sie los. Es paßt nicht mehr in das neue Profil. Sie machen Show auf amerikanisch, Malen mit sanften Laserstrahlen skurrile Bilder und sind stolz auf ihren dritten

Arger und Angst sind auch zu lesen in diesem Profil.

Der Mut, auf Trümmern und Gräbern ein Fest zu feiern und der Welt

zu zeigen: Seht her, uns gibt's noch. Ein vom Schicksal geschlagenes Volk erhebt sich von seinen Knien und versucht zu lachen. Und die Angst von jenen, die sich

lieber satt essen und diese Art von Mut nicht verstehen. Die ersten Demonstranten erheben ihre Spruchbänder. Für die WM wird Geld verschwendet, und wir leben im Elend.

Schweigen. Und wenn am 31. Mai das Torgebrüll losgeht, wird sie niemand mehr seben und gewiß nicht mehr hören. Mexiko, die ganze Welt, wird gebannt auf den Ball starren. Darin, in der Anbetung des Balles, sind sich die Völker der Erde einig. Er ist ihr Fetisch, und wenn er es wirklich schafft, daß sich Millionen umschlingen - und sei es vor dem Bildschirm –, ist er es wert, daß man ihn alle vier Jahre aufbläst. U. SCHRÖDER

Die Antwort, die sie bekommen, ist

Spiel 2 in Leon: Sieger C - Dritter A/B/F. Spiel 3 in Puebla: Sieger A -Dritter C/D/E. Spiel 4 in Guadalajara: Spiel 6 in Monterrey: Sieger F-Zwei-Sieger E – Zweiter D.

schaftsnamen ergibt das also folgende Begegnungen: 1. Mexiko - Ungarn, 2. Frankreich - Paraguay, 3. Argentinien - Nordirland, 4. Brasilien - Polen, 5. Italien - UdSSR, 6. Portugal - Dänemark, 7. England Belgien, 8. Deutschland - Spanien.

Spiel 7.

In unserem Beispiel sind das: Brasilien – Italien, Dänemark – Mexiko,

In unserem Beispiel (was haben wir mit den Pessimisten zu tun) hieße das: Argentinien - Deutschland und Brasilien - Mexiko.

Platz drei, also (Deutschland ist ja noch immer fett gedruckt): Argentinien – Mexiko.

optimistische?) Spielerei der WELT-Sportredaktion. Sie soll dabei helfen, den Weg durch das Turnier zu finden. Die Vorrunde wird vom 31. Mai (Eröffnungsspiel Italien – Bulgarien) bis zum 11. Juni gespielt. Deutschlands Spiele sind dabei am 4. Juni gegen Uruguay, am 8. Juni gegen Schottland und am 13. Juni gegen Dänemark (alle 20.00 Uhr unserer Zeit). Das Achtelfinale wird zwischen dem 15. und dem 18. Juni ausgetragen, das Viertelfinale am 21. und 22. Juni. Es folgt am 25. Juni das Halbfinale, das Spiel um Platz drei am 28. Juni, das

## SPORT-NACHRICHTEN

Surer zu Arrows

Miinchen (sid) - Der Schweizer Autorennfahrer Marc Surer (bisher Brabham-BMW) wird voraussichtlich 1986 anstelle des Österreichers Gerhard Berger beim englischen Team Arrows die Formel-1-Saison bestrei-

## Eisschnellauf-Weltrekord

Medeo (sid) - Weltmeister Igor Schelesowski (UdSSR) stellte in Medeo (Kasachstan) mit 1:53,00 Minuten einen Eisschnellauf-Weltrekord über 1500 m auf. Er war 26 Hundertselsekunden schneller als sein Landsmann

## Ohne Neitzel zur WM

Gummersbach (sid) - Handball-Nationalspieler Rüdiger Neitzel (VfL Gummersbach) brach bei einem Turnier in Sindelfingen das rechte Wadenbein und zog sich einen Bänderriß am Innenband zu. Er wird bei der Weltmeisterschaft vom 25. Februar bis zum 8. März in der Schweiz nicht

## Geschwister Tlaka gesperrt

Warschan (sid) - Der polnische Skiverband hat die Zwillinge Dorota und Malgorzata Tlaka für die alpine Weltcup-Saison 1985/86 gesperrt. Beide hatten ein französisches Brüderpaar geheiratet und sich geweigert, vom polnischen Ski-Pool ausgerüstet zu werden.

## London oder Leningrad?

Luzern (dpa) - London und Leningrad wollen den Rückkampf um die Schach-WM zwischen Titelverteidiger Kasparow und seinem Vorgänger Karpow (beide UdSSR) ausrichten. Die Engländer überboten mit 2,16

Millionen Mark Startgeld Leningrad mit 1.2 Millionen Mark deutlich, Beginn soll am 21. Februar 1986 sein.

Thurau/Kristen gaben auf Masstricht (sid) - Der Frankfurter Radprofi Dietrich Thurau und sein Kölner Partner Josef Kristen gaben das Sechstagerennen von Maastricht (Holland) in der dritten Nacht auf. Thurau hatte sich bei einem Sturz an

## Sieg für Swan

der Schulter verletzt.

Biwabik (sid) – Das 30-km-Welt-cup-Rennen der Skilangläufer in Biwabik (US-Bundesstaat Minnesota) gewann Olympiasieger Gunde Swan (Schweden) vor dem Finnen Ristanen und Ove Aunli (Norwegen). Es wurde im Diagonalschritt gelaufen.

## ZAHLEN

HANDBALL

B-WM der Frauen in Niedersachsen Hauptrundenspieltag, Gruppe 1:
 Deutschland – Schweden 26:13, "DDR"
 Frankreich 26:15, Norwegen – Polen
22:17. – Gruppe 2: CSSR – Bumänien 21:13, Ungarn – Bulgarien 24:11, UdSSR – Osterreich 27:17.

## EISHOCKEY

Bundesligs: Rosenheim – Düsseldorf 3:6, Schwenningen – Landshut 3:1, Köln – Iseriohn 0:2, Mannheim – Kaufbeuren 4:3, Rießersee - Bayreuth 1:7. **VOLLEYBALL** 

Europapokal der Fokalsieger, De-men, I. Runde Rikkspiel: Lohhof. – Ba-sel 3:0 (Lohhof weiter). – Bundestiga, Herren: München – Celle 3:1. – Damen: Lohhof – Augsburg 3:0, Rüsselsheim – Berlin 2:3, Oythe – Münster 1:3, Ettlin-gen – Vilsbiburg 3:2.

## GEWINNZAHLEN

Answahlwette \_6 aus 45": 9, 18, 28, 33, 40, 42, Zusatzspiel: 15. – Rennquintett: Rennen A: 12, 13, 3. – Rennen B: 25, 21, (Ohne Gewähr). 

## TENNIS / Erstes Training auf dem schnellen Hallenboden von München

## Grippe: Jarryd mußte im Bett bleiben

Um zwölf Uhr mittags erschien Boris Becker, um den für ihn eigens in der Münchner Olympiahalle ausgelegten schnellen Boden zu testen. Getrennt in zwei verschiedenen Hallen absolvierten dann die deutschen Tennisspieler das erste offizielle Training als Vorbereitung auf das Davis-Cup-Endspiel am Wochenende in der Münchner Olympiahalle gegen Schweden.

Während Boris Becker und Michael Westphal gemeinsam mit Trainer Nicola Pilic und Becker-Coach Günter Bosch in der Olympiahalle trainierten, also dort, wo auch die Davis-Cup-Spiele stattfinden, mußten sich Andreas Maurer, Hansjörg Schwaier, Wolfgang Popp und der jugoslawische Trainingspartner Slobodan Zivojinovic mit den wegen des niedrigen Daches schlechteren Bedingungen in der Werner-von-Linde-Halle zufriedengeben.

Dafür wurden sie aber vor der Offentlichkeit völlig abgeschirmt. Bekker und Westphal dagegen wurden in ihrer Konzentration häufig durch den Bohr- und Sägelärm der in der Olympiahalle beschäftigten Arbeiter gestört. Zudem war der 18 Jahre alte Wimbledonsieger mit der Ausleuch-tung des Spielfeldes noch gar nicht einverstanden. Nach der Mittagspause der Beleuchter wurden aber auch die Scheinwerfer endlich richtig eingestellt.

Erst als Becker und Westphal ihr zweistündiges Trainings-Programm absolviert batten, durfte auch Andress Maurer noch eine halbe Stunde mit Zivojinovic in der großen Olympiahalle trainieren.

Zuerst waren allerdings die Schweden dran, schon morgens um neun Uhr. Sie kamen, wie vermutet, ohne Anders Jarryd, Wie Hans Olsson, der

schen Davis-Cup-Teams, mitteilte, mußte Jarryd wegen einer Grippe im Bett bleiben. "Er ist ziemlich krank, es sieht gar nicht gut aus", meinte Olsson, der erst dann eine weitere Stellungnahme abgeben will, wenn er den Arzt gesprochen hat.

Mats Wilander, Joakim Nyström und Stefan Edberg absolvierten ihr erstes Training - zu dritt und unter den Augen von Lennart Bergelin, dem früheren Trainer von Björn Borg. Der schnelle Hallenboden den Schweden zumindest

**Finale** Daviscup

beim ersten Auftritt wider Erwarten keinerlei Probleme zu bereiten. Und Wilander hatte obendrein wohl auch keinerlei Schwierigkeiten mit seinem rechten Schlagarm, wenngleich er ei-ne Bandage um den Ellenbogen trug.

Boris Becker bleibt ein attraktiver Werbepartner für eine jugendliche Zielgruppe: Nach der Deutschen Bank hat auch der bolländische Klektrokonzern Philips International den Wimbledonsieger unter Vertrag genommen. Repräsentanten von Philips erklärten gestern in München, mit Becker verspreche man sich auf den internationalen Märkten Erfolg.

men mit Becker sind zunächst auf drei Jahre abgeschlossen worden.

nichts bekanntgegeben. Boris Becker dazu: Mir gefällt es besser, mit den Größten zusammenzuarbeiten, als auf jeder Seite immer mit Kleinen

schen Motorenwerke (BMW) an die Spieler des deutschen Davis-Cup-Teams in München Personenkraftwagen ihrer Wahl "unter äußerst guten Leasing-Bedingungen" übergeben. Becker fehlte jedoch. Inoffiziell hieß es, Beckers Manager Ion Tiriac habe mit einer angeblichen Offerte von acht Milliopen Mark

Die Verträge der beiden Unterneh-

abgebildet zu werden." Zuvor hatten schon die Bayeri-

Tennis bleibt Trumpf: Ein neues Tenniszentrum in Kaarst am linken

amerikani-

schen Autokonzern

General Motors po-

kern wollen. BMW

habe daraufhin die

Gespräche abgebro-

chen.

Niederrhein will 1986 mit der Verpflichtung von Weltklassespielern in den Blickpunkt rücken. So wurden unter anderem Boris Becker, John McEnroe, Ivan Lendi und Martina Navratilova verpflichtet. Zur Eröffnung des "Open Air Tennisparks" am 24./25. Januar 1986 werden der fünfmalige Wimbledonsieger Björn Borg aus Schweden, der Amerikaner Vitas Gerulaitis, der Australier Ken Rosewall, der Spanier Manolo Santana sowie zwei Mitglieder des schwedischen Davis-Cup-Teams angekündigt. Ob das aber alles klappen wird, ist noch fraglich. Denn zur Zeit fehlt noch die Genehmigung der zuständigen Behörden, die Verkehrsprobleme

## Deutschland im Finale. Vorsicht, eine Spielerei

Vorsicht, das ist eine Spielerei. Noch nicht einmal ein Tip mit dem Anspruch, Chancen ernsthaft abgewägt zu haben. Es ist eine Spielerei der WELT-Sportredaktion, um den auf den ersten Blick komplizierten Ablauf der Weltmeisterschaft mit den Namen der einzelnen Mannschaften zu verdeutlichen. Und wenn dabe! Deutschland hier am Ende im Finale steht - es geht ja nicht um Realität, es ist eine Spielerei -, dann steckt dahınter auch der Ärger über all die Kommentare der Miesepeter, die die deutsche Gruppe für viel zu stark hal-

Also denn, das ist der Leitfaden durch die WM und vielleicht Hilfe dabei, selbst einmal mit den 24 Teams zu spielen - von den Gruppenspielen bis zum Finale. Das Achtelfinale erreichen der Erste und Zweite jeder Gruppe. Bei uns sind das: Gruppe A: 1. Argentinien, 2. Italien. Gruppe B: 1. Mexiko, 2. Belgien, Gruppe C: 1. Frankreich, 2. UdSSR, Gruppe D: 1. Brasilien, 2. Spanien, Gruppe E. 1. Deutschland, 2. Dänemark, Grup-

pe F: 1. Portugal, 2. England.

Ins Achtelfinale kommen auch die vier besten Gruppen-Dritten. Da haben die Mannschaften die größten Chancen, in deren Gruppen die schwächsten Teams spielen, gegen die die meisten Tore erzielt werden können. Zum Beispiel in der Gruppe B (Irak), aber kaum in der ausgeglichenen deutschen Gruppe. Bei uns sind diese Dritten: Gruppe B: Paraguay, Gruppe C: Ungarn, Gruppe D:

Nordirland, Gruppe F: Polen. Von hier an, also ab dem Achtelfi-ale, geht es im K.-o.-System weiter wer verliert, scheidet aus. Die Paarungen und Spielorte sind festgesetzt. Und zwar so: Spiel 1 in Mexico City: Sieger B - Dritter A oder C oder D. Sieger D - Dritter B/E/F. Spiel 5 in Mexico City: Zweiter A - Zweiter C. ter E. Spiel 7 in Mexico City: Zweiter F - Zweiter B. Spiel 8 in Queretaro:

In unserer Spielerei mit Mann-

Die vermeintlichen Sieger - immer weiter in unserer Spielerei - sind fett gedruckt. Sie treffen nach folgendem Schema im Viertelfinale aufeinander: In Guadalajara: Sieger Spiel 4 - Sieger Spiel 5. In Monterrey: Sieger Spiel 8 - Sieger Spiel 1, In Puebla: Sieger Spiel 8 - Sieger Spiel 2. In Mexico City: Sieger Spiel 3 - Sieger

Deutschland - Frankreich, Argentinien - England.

Wieder sind die vermeintlichen Sieger fett gedruckt. Sie stehen im Halbfinale. Und da geht es so weiter: In Mexico City: Sieger aus Mexico City - Sieger aus Puebla. In Guadalajara: Sieger aus Guadalajara - Sieger aus Monterrey.

Die Verlierer spielen in Puebla um

Die Sieger bestreiten das Finale im Azteken-Stadion von Mexico City. Also (jetzt enthalten wir uns jeder fetten schwarzen Farbe): Deutschland -Brasilien.

Wie gesagt, eine (warum denn nicht Finale am 29. Juni.

## Unter der Decke bleiben

K unst und Kommerz scheinen vie-len unvereinbar. Ein Kunstwerk nen, die in der Saison 1984/85 (vom 1. Juli 1984 bis zum 30. Jul 1985) erzieht ruhe in sich selbst, erklären sie, sein Wert konne nicht in Geld ausgedrückt werden. Das klingt zwar sehr schön, entspricht aber nicht der Wirklichkeit, weder heute noch in früheren Zeiten. Da die Künstler nie vom Lob allein satt wurden, mußten sie schon immer ihre Werke zu Markte tragen (oder tragen lassen). Darüber klagen gewöhnlich nur die, deren Kunststücke schwer oder kaum verkäuflich sind.

Die Geschichten vom Maler à la van Gogh, der zu Lebzeiten fast kein Bild verkaufte und für dessen Gemälde inzwischen Millionenpreise erzielt werden, verbreiten zwar die Au-



ra tragischer Größe, die von den tumben Zeitgenossen nicht erkannt wurde, sind aber untypisch. Die meisten Kunstwerke, die heute hoch bezahlt werden, waren bereits zu ihrer Entstehungszeit geschätzt.

Das wird angesichts der Rekorderlöse bei Versteigerungen, die die Auktionshäuser gern verbreiten, meist vergessen. Auch daß die Rückgänge, das mangelnde Interesse, der Preisverfall für einzelne Werke, bestimmte Künstler, ganze Sammelgebiete möglichst unter der Decke gehalten werden, um dem Kunstmarkt das Image eines Boom-Marktes zu erhalten.

Dieses Bild ist jedoch falsch. Auch auf diesem Gebiet regeln Angebot und Nachfrage den Preis, Deshalb braucht, wer sich am Kunsthandel beteiligen will - als Anbieter, aber vor allem als Käufer -, solide Informationen über das Marktgeschehen. Da es sich jedoch um einen internationalen Markt handelt - wengleich mit nationalen Vorlieben und Besonderheiten -, ist das Sammeln der wichtigen Daten nicht einfach.

Diese Aufgabe hat das "Kunst-preis-Jahrbuch 1985" übernommen, dessen vierzigste Ausgabe soeben erschienen ist. Es registriert die Ergebnisse von fast zweitausend Auktio-

Juli 1984 bis zum 30. Jui 1985) erziekt wurden. Dabei beschränkt sich das Werk nicht nur auf die großen Sammelgebiete wie Malerei, Plastik, Graphik, Antiken, Möbel, Teppiche, Glas, Porzellan, Ostasiatika, Gold- und Silberwaren, sondern bezieht auch Gegenstände ein, die erst in jüngerer Zeit auf Sammler- und damit auch auf Auktionsinteresse stießen, wie Puppen und Spielzeug, Nautica, künstlerische Photographie, Judaica, Kunst der Eskimos und Indianer.

Insgesamt werden in den beiden Bänden des "Kunstpreis-Jahrbuchs 1985° etwa elftausend Preise verzeichnet, viele mit Abbildungen, die besser als jede Beschreibung einen Vergleich mit ähnlichen Stücken erlauben. Denn es ist das Ziel des "Kunstpreis-Jahrbuchs", dem Benutzer ein reiches Vergleichsmaterial bereitzustellen.

Und da es - abgesehen von den drei ersten Bänden in der Kriegszeit – seit 1949 jährlich in ununterbrochener Folge erscheint, bieten die vierzig Ausgaben ein recht genaues Bild der Entwicklungen auf dem Kunstmarkt. Da kann man dann feststellen, ob ein Künstler im Wert gestiegen ist, ob seine Arbeiten häufig oder selten angeboten werden, wo er bevorzugt gehandelt, wo am besten bezahlt wird. (Bei der Umrechnung von Preisen im Ausland hilft eine umfangreiche Währungstabelle.)

Dabei stellt sich dann heraus, daß auch dieser Wirtschaftszweig keineswegs mit einer permanenten Hausse gesegnet ist. Die Rekordpreise sind alles andere als markttypisch. Ein wesentlicher Teil der Auktionsumsätze (und parallel dazu der Kunsthandelspreise) wird mit sogenannter Mittelware erzielt, die sich in durchaus erschwinglichen Kategorien bewegt. Das "Kunstpreis-Jahrbuch" ist deshalb eine notwendige Hilfe, wenn man feststellen möchte, ob der (subjektive) Kunstwert in einem vernünftigen Verhältnis zum (geforderten) Marktpreis steht, aber auch wenn es um die Bewertung des Kunstbesitzes für die Steuer oder für die Versicherung geht. Denn Kunst und Kommerz lassen sich nicht trennen - und der Fiskus weiß das nur zu genau.

PETER DITTMAR "Kunstpreis-Jahrbuch 1995", hrsg. v. Walter Spirgi, Weltkunst-Verlag, Minchen. Bd. 1 (Gemälde, Graphik, Plastik, Photographie), 918 S., 89 Mark, Bd. 2 (Europäisches Kunst-

Botho Strguß:

Bühnenautor der Salson

unfälle zu verstricken.

Sie rauchen Hasch und sind auf

Sicherheit bedacht. Sie erheben ein

lihidoförderndes Figurcben zur

neuen Kunstrichtung. Und es gelingt

ihnen sogar, den phantasiereichen Gott Oberon in kleinliche Verkehrs-

Und genauso gebt es eben auch

dem Autor Botho Strauß: Er ist zu

ehrlich, um seinen Figuren Kraft und

Phantasie genug zuzubilligen, aus ih-

rer flachen Ersatzhandlungs-Philoso-

phie auszubrechen. Der Wunsch des

Botho Strauß nach belebenden

Schaltkreisen wird immer wieder von

der Einsicht gebremst, daß seine Fi-

guren das gar nicht zu leisten vermö-

Strauß hätte eine Tragödie schrei-

ben können. Auch das wollte er nicht,

aus ähnlichen Gründen. Es hätte nur

bestätigt, was er in seinen bisherigen

Stücken wie "Trilogie des Wiederse-

hens", "Groß und Klein" oder "Kal-

deway Farce" ohnehin schon heraus-

gefunden hatte: Daß die Menschen

sich in einer lauwarmeo Kultur-Bana

lität eingerichtet haben und sich dort

wider Willen geworden. Die Hoffnun-

gen des Botho Strauß finden nur im

Gehim statt. Sie sind ausgedacht und

gewollt, aber keinesfalls wirklich ge-

Insofern war \_Der Park" wohl doch

das Stück der Saison: Selten hat man

es erlebt, daß die Beschreibung eines

Scheiterns das Scheitern dieser Be-

Und auf Umwegen bekommen wir

so doch noch den Spiegel vorgehal-

ten. Was wir darin sehen, ist nicht

besonders schmeichelhaft. Aber es

stimmt ganz sicher sehr nachdenk-

LOTHAR SCHMIDT-MÜHLISCH

glaubt.

schreibung wurde.

"Der Park" ist eine tragische Satire

offenbar such noch wohl fühlen.

Melstgespielter

FOTO: RUTH WALZ



Keine Porträts, immer nur Typen: Deckei einer Aschenurne aus hellenistischer Zeit mit dem Blid eines rehenden Ehepaars, aus der Freiburger Ausstellung

"Volterra und die Etrusker" – Freiburg zeigt archäologische Kostbarkeiten

## Als Alabasterfigur in die Ewigkeit

Wenn Italien in diesem Jahr mit viel Aufwand das "Jahr der Etrusker" feiert und möglichst viele der noch vorhandenen Schätze dieser alten Kultur in verschiedenen Ausstellungen zeigt, dann darf es schon als eine besonders beachtenswerte Geste gelten, wenn es auch außerhalb der italienischen Grenzen eine Ausstellung mit Dingen beschickt, die zum Besten gehören, was uns aus je-ner fernen Kulturepoche noch erhalten blieb.

Es zählt zu den besonderen Verdiensten des Direktors des Museums für Ur- und Frühgeschichte in Freiburg, Gerd Biegel, daß ihm gelungen ist, die hier im Blick stehende Veranstaltung in sein Museum zu bekommen, das sich unter seiner Leitung bereits seit längerem einen guten Ruf erworben hat - nicht zuletzt durch Ausstellungen, die das regionale Gesichtsfeld erweitern und dem Publikum neue Aspekte eröffnen.

"Volterra und die Etrusker" - archäologische Kostbarkeiten aus dem Museo Guarmacci in Volterra - verdient in doppelter Hinsicht Beachtung (und findet sie offenbar auch durch regen Zuspruch des Publi-

kums der Universitätsstadt). Es ist einmal der Blick in eine geschichtliche Epoche, die hier an einem ausgezeichneten Beispiel in möglichst breiter Front vorgestellt wird, und es sind andererseits die künstlerischästhetischen Momente eben dieser Zeit, die zu Vergleichen mit anderen antiken Überlieferungen auffordern.

Das stärkste Augenmerk in der Ausstellung finden begreiflicherweise neun Aschenumen, die in ihrer Erscheinung sofort an die Vorstellung appellieren, die mancher vom Etruskischen haben mag; man denkt etwa an die Sarkophage des südlichen Etrurien. Diese Aschenurnen bestehen aus zwei Teilen. Den oberen abnehmbaren – Teil bildet jeweils ein Deckel in Form einer liegenden bekleideten männlichen oder weiblichen Figur.

Diese Plastiken - in der aus Volterra stammenden Sammlung mit zwei Ausnahmen sämtlich aus kostbarem Alabaster bestehend - haben die etruskische Grabkunst berühmt gemacht. Ihr "Habitus" hat sich im Laufe der Epoche nur wenig geändert, wiewohl entschieden verfeinert. Die Berührungen mit griechischer Kunst

dehnten Handelsbeziehungen über Land und See haben starke Kultureinflüsse mit sich gebracht, wobei z. B. die Anklänge an pergamenische Kunst besonders zu erwähnen sind.

Das überraschendste sind die Köpfe der Liegenden, die im Unterschied zu den maßstäblich sehr viel kleineren Körpern stärker ausgearbeitet und künstlerisch bedeutender behandelt sind. Ja, man glaubt sich in einzelnen Fällen der Darstellung eines wirklichen Individuums gegenüber zu sehen. Dem widerspricht freilich die Altertumswissenschaft auf das entschiedenste: Nie habe es sich bei diesen Grabfiguren sozusagen um menschliche "Porträts", sondern immer nur um Typen gehandelt.

Eine Feststellung, der man sich angesichts so vieler ganz unterschiedlicher Menschenantlitze nur widerwillig beugt - die man aber schließlich annehmen muß, allein schon in der Erkenntnis, wie anders die antike Haltung dem Einzelwesen gegenüberstand als die heutige moderne Welt. (Bis 31, 12, Katalog 10 Mark.)

Theaterbrief aus Paris: "Macbeth" und Frauenspiele

## Die bitteren Komödien

Es ist keine Modenschau, was da Fauf der Bühne der Comédie Francaise in Paris gezeigt wird, und auch kein Kreateur vom Faubourg Saint Honoré hat seine Präsentationsräume hierhin verlegt. Es wird ganz einfach Shakespeares "Macbeth" gegeben - doch das in außergewöhnlicher Form. Denn die Kostürne dieser Aufführung hat der bekannte Pariser Modeschöpfer Thierry Mugler entwor-

Zuletzt vor über siebzig Jahren in dem 1680 gegründeten Haus gezeigt, überrascht die derzeit ständig ausverkaufte Vorstellung den Zuschauer in vielerlei Hinsicht. Vor kargem Bühnenbild zieht der rasche Handlungsablauf - unter der Regie von Jean-Pierre Vincent – vorbei, vorge-tragen in einer Übersetzung von Jean-Michel Déprats, die in der Leichtigkeit der Dialoge eher an Bistrogespräche als an eine Shakespeare-Aufführung erinnert. Star des Abends in Abwesenheit

jedoch ist Thierry Mugler. Von berückender Ästhetik sind seine Kostüme, eine ungewöhnliche Mischung aus Schlichtheit und Pracht. In schwarzen, mit silbernen Steinen be-setzten Uniformen und matten Metallpanzern treten die Krieger an. Die Hälse der glatzköpfigen drei Hexen stecken in wagenradgroßen Halskrausen und lassen an die Personifizierung des Bösen glauben.

Dennoch: Für den größten Teil der Schauspieler scheinen sich diese Luxuskostüme zu einer Behinderung zu entwickeln. Etwas unbeholfen, nicht ganz wissend, ob als Schauspieler oder Dressmen engagiert, bewegen sie sich auf den Brettern. Vielleicht hätte man mehr auf den großen, klassischen Kostümbildner der Comédie Française, Jacques Noël, hören sollen, der einmal sagte: "Der Kostüm-bildner muß den Schauspielern verständlich machen, daß seine Kleidung kein Rivale, sondern eine Hilfe

Nur an wenigen Stellen korrespon-dieren die Kostime hier mit der Handlung, so wenn Macbeth das erste Mal Duncans Königsmantel trägt, der ihm zu groß scheint und nicht recht zu ihm passen will. Oder wenn Lady Macbeth aus ihrem goldenen Kleid mit einem immensen Reifrock steigt, um dieses wie ein Phantom ihrer selbst im Hintergrund zu lassen, während sie, nur noch bedeckt von einem dünnen Unterrock - klein und menschlich erscheinend -, nachts

müht ist, sich das Blut von den Hän. den zu waschen.

Einigen der Schauspieler aller. dings scheint der volle Titel des Stückes entgangen sein, denn der lautet: die Tragodie von Macbeth. Wie einen überspannten Hysteriker und nicht als jene tragische Figur die beim Versuch, das eigene Schicksal zu bezwingen, sich in die Hände des Übersinnlichen und Bösen begibt und daran zerbricht, verkörpert Philippe Cléveno: die Titelrolle des Stilk kes. Jean-Yves Dubois irrt zappelne und laut schreiend als Malcolm - ohne die schauspielerische Reife für die se Rolle - über die Bühne. Und so ist es hauptsächlich Catherine Ferran als Lady Macbeth, François Chaumette als Macduff und der großartigen schauspielerischen Leistung der \_drei Hexen" zu verdanken, daß dem Zuschauer der Glaube an das hohe Niveau der Comédie Française erhalten bleibt.

Wie man mit wenig Aufwand und nur fünf Schauspielern erstklassiges Theater machen kann, zeigt das "Petit Odeon". Aufgeführt wird hier das Stück "Jeux de femme" (Frauenspie. le - oder, je nach Interpretation, auch Frauenscherze) von dem polnischen Filmregisseur Krzysztof Zanussi und seinem Freund Edward Zebrowski, unterteilt in zwei Einakter mit den Titeln L'inaccessible" (Die Unzugangliche) und "La charité est pay able d'avance" (Wohltätigkeit muß im voraus bezahlt werden). In zwei bitteren Kömödien – unter der Regie von Henning Brockhaus - werden die Macht des Geldes und der Sieg des Alters über die Jugend gezeigt.

Als Hauptfiguren treten zwei Frauen auf: eine alternde Filmdiva, gespielt von dem Hollywood-Star Leslie Caron, und eine bettlägerige Baronin. Ihre Gegenspieler sind ein junger, ehrgeiziger Reporter und eine jugoslawische Krankenschwester, die ohne Visum - verliebt in einen Studenten - in Paris bleiben will. Beide riskieren alles, um ihr Ziel zu erreichen - und beide scheitern, durchschaut aufgrund der längeren Lebenserfahrung ihrer Kontraparts, die mit der dem Alter eigenen Diskretion ibre Triumphe feiern.

Ausgefeilte schauspielerische Darbietung, atmosphärische Requisiten und spritzige - häufig zynische - Dialoge lassen so die beiden kleinen Aufführungen zum großen Stück werden. HANNE-LORE HEILMANN

"Der Park" als Film

## Satire wider Willen

Botho Strauß gehört nicht gerade zu den Bequemen im Lande. Vor allem die zeitgenössische Kulturszene fordert immer wieder seinen leidenden Widerspruch heraus. Seine Menschen leiden sozusagen unter dem "Jargon der Un-Eigentlichkeit", den sie gleichwohl selber sprechen, perfekt, herzlos, fühllos. Die "müde Kälte" der Herzen und Hirne – das ist sein Thema, sein Leiden, oft aber eben auch der Grund für sein eigenes

In seinem Roman "Der junge Mann' formuliert Botho Strauß eine Forderung, der er sich selbst immer wieder zu stellen versucht: "Wir brauchen Schaltkreise, die zwischen dem Einst und dem Jetzt geschlossen

Der Park, um 22.05 Uhr im ZDF

sind, wir brauchen schließlich die lebendige Eintracht von Tag und Traum, von adlergleichem Sachverstand und gefügigem Schlafwandel."

Einen solchen Schaltkreis hat er mit seinem Stück "Der Park" (uraufgeführt 1984 in Freiburg) zu schaffen versucht. Shakespeares "Sommernachtstraum" nimmt dabei die Position des "Einst" ein. Aber Botho Strauß verlegt die Lie-

beswirren, die das Götterpaar Titania und Oberon unter den Menschen anrichtet, aus der Fülle des Waldes in die gepflegte Ordnung eines Stadtparks. Und damit ist der Verlust schon symbolisch beschrieben. Statt de: Natur haben wir als Raum für die Liebe nur noch das organisierte Surrogat zur Verfügung.

Der Park" war das meistgespielte Stück der Saison 1984-85. Mehr als 15 Theater habeo es aufgeführt. Die Verrisse, die Botho Strauß dafür einhandelte. waren gleichfalls Rekord. Selbs: Peter Steins Inszenierung an de: Berliner \_Schaubühne" brachte dem Autor nicht die erhoffte Rehabilitierung. Botho Strauß hatte sich zwischen sämtliche Stühle gesetzt.

Dabei ist der Grundeinfall dieses Stückes eigentlich geeignet, Hoffnungen zu wecken. Titania und Oberon kommen zu den Menschen, um ihnen neue Sinnlichkeit zu lehren. Aber die Menschen sino dazu weder willig noch fänig. Sie verwechseln Erotik mit Sex, sie beschäftigen sich als junge Rechtsanwälte mit unterdrückten Minderheiten.



## Rechts-links-Muster

E in innerhalb des NDR längst bei-gelegter Streit ist in der vergange-nen Woche durch einen Leserbrief im "Spiegel" wieder aufgewärmt wor-den. Er bietet einen Einhlick in das parteien-schematische Denken. Zur Feier von 30 Jahren Bundeswehr hatte Carl-Heinz Ibe vom NDR für das ARD-Programm einen Bericht über Wehrpflichtige und Ersatzdienstleistende produziert. Sein Hauptabteilungsleiter Peter Staisch hatte Bedenken, was die "Ausgewogenheit" betraf: Die Wehrpflichtigen wurden "vom Dauerregen gefrustet" während einer Manöverpause gezeigt -"das Hohelied der Freiheit sangen sie nicht" (Ibe). Die Ersatzdienstleistenden dagegen waren während ihrer Ar-beit mit Behinderten zu sehen, und sie waren engagiert bei der und für ihre Sache. "Vielleicht war die ganze Sende-Idee unglücklich, aber das war ein ARD-Beschluß", meint Ibe heute.

Im \_groben Rechts-links-Strickmuster", so Staisch, ging es aber im NDR nicht um handwerkliche Qualitäten, soodern um die Durchsetzung der jeweils parteibezogenen Auffassung zu Wehr- und Ersatzdienst und den richtigen Weg zum Frieden. Staiscb (CDU) setzte Ibes Film ab, Programmdirektor Seelmann-Eggebert und der stellvertretende Intendant Plog (beide SPD) ließen ihn hingegen am 3. Oktober senden. Ein NDR-Journalist vermutet, der damals abwesende Intendant Räuker hätte sich gegen den Film entschieden, obne ihn zu kennen, und nur, weil er der

**KRITIK** 

Die letzte Frage bleibt offen

🔽 s war ein Seelenschocker zu spä-

L ter Stund': "Wenn es das Schick-sal will" (ZDF). Ein junges Madchen

stirbt. Mitten herausgerissen aus ge-

sunder Kindheit und fröhlicher Ju-

gend, aus gerade beginnendem Er-

wachsensein. Krebs. Drohend, uner-

sättlich, tödlich steht er vor der

Es ist eine Geschichte, in der nicht

allein die todbringeode Krankheit

des Opfers selbst und die stillen Lei-

den seiner Umwelt geschildert wer-

den, sondern auch die Frage nach

Erlösung gestellt wird. Sterbehilfe al-

so. Ein heikles Thema, dem man sich

nur alizu gern weltweit entzieht. In

diesem Film nicht, wenngleich auch

hier die letzte Frage und Antwort (ja

AXEL MICHAEL SALLOWSKY

oder nein) offenbleibt.

17jährigen.

CDU angehört. Innerhalb der NDR-Abteilung ging "die gute Zusammenarbeit", von der alle Beteiligten sprechen, nach dem Streit in Ruhe weiter.

Bis dem "Spiegel" auffiel, daß es nalisten der seltenen Gattung gibt, die über Bundeswehr und SDI anders denkt als Alt. Bednarz und Augstein: Da kann es sich nur um einen "Kommiß-Kommentator" mit "eklatanter Einsichtigkeit" handeln.

Vorläufiger Höhepunkt des Parteiengezänks um den wahren Frieden im Fernsehen war nun ein Leserbrief des Sprechers der Deutschen Welle. Lothar Schwartz, im "Spiegel". Der ehemalige SPD-Sprecher meint zum Versuch Staischs, den Film abzusetzen: Es sei den Unionsparteien gelungen, "in den öffentlich-rechtlichen elektronischen Medien Selbstzensur bis hin zur Instrumentalisierbarkeit zu bewirken. Die Sozialdemokraten stehen in diesem Spiel um Einfluß und programmpolitische Präsenz in den Funkhäusern als Verlierer da."

Es ging, um es in Erinnerung zu rufen, um eine Kritik Staischs, die auch von dem Autor des Beitrags, The, als berechtigt bezeichnet wird. Daß Schwartz sich in die Hamburger Sache einmischt, mag unter dem gemeinsamen ARD-Dach noch angehen. Aber daß er diese ARD-interne Diskussion auf den Markt trägt, hält Staisch für "unkollegial". Und daß Schwartz sich für die parteipolitische Unabhängigkeit der Sender einsetzt, findet Staisch "merkwürdig".

Die "Schwarzwaldklinik" vom

ZDF war auch an diesem Wochen-

ende wieder der absolute Publi-

kumsrenner: Mehr als 24 Millionen

Zuschauer (57 Prozent) entschieden

sich für Professor Brinkmann und

sein Team. Da hatte Rudi Carrell

mit seiner "Tagesshow" (ARD) das

Nachsehen. In der Hitliste des TV

taucht er erst an siehter Stelle auf

Auf den zweiten Platz mit 16,6

Millionen eingeschalteten Geräten

landete "Palast der Winde" vom

ZDF. Auf den folgeoden Plätzen: "Lindenstraße" (ARD, 14,4 Millio-

nen), die "Auslosung zur Fußball-

Weltmeisterschaft '86" (ARD, 13.4

Millionen), "Tagesschau" (11,7 Mil-

lionen) und der englische Spielfilm

"Kampf der Titanen" (ARD, 10 Mil-

(9,3 Millionen Zuschauer).



## ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM 11.35 Vorsicht, Falle 12.10 Kostraste

9.45 ZDF-Info 10.00 haute 10.03 WiSO

10.35 Marktplatz der Sensationen

16.10 Frovengeschichten

Es hat lange gedauert, bis Ulla Meinecke sich den Weg nach aben freigekämpft hatte. Inzwi-schen gilt dia 32jährige ols Star In der deutschen Musikbranche. Ein

Team von Radia Bremen begleite ta sie auf ihrer diesjährigen Herbst-Taumee, 16.55 Spaß um Dienstag 17.25 Da schau her!

17.50 Tagesschau 20.00 Tagesschau 20.15 Alles oder Nichts Spiel und Show mlt Max Schautzer 21.08 Report

Mit folgenden Themen: Mi8brauch des Asylrechts durch Scheinehen und Prostitution / Zivi-ler Ungehorsam am Arbeitsplatz: wirderstand gegen SDI / Gefangen im Attersheim: Der Fall Johanna Rausch / Hungertad und Wettnüsten: Der Jahresbericht der

Moderation: Franz Alt 21.45 Dallas

22.30 Tagesthemen 23.00 Kufterweitspiegel Mit Hansjürgen Rosenbauer Neben Luc Jochimsens Bericht über die Kultur in Belfast beschäfüber die Kultur in Belfast beschäftigt sich das Magazin heuta mit Argantiniens Kultur nach der Militärdliktatur. So porträtiert der in Berlin lebende chilenische Schriftsteller Antanio Skärmeta argentinische Kallegen, und Peter B. Schumarm stellt neue argentinische filme var.

25.45 Tagesschau

23.50 Nacktgedanken
Späte Einsichten mit Hans Joachim Kulenkampff



14.04 Computer-Corner
14.20 Schüler-Express
Mogazin für junge Leute
Wie Hund und Katz'?
Polizel und Jugendliche
17.00 heute / Aus des Länders
17.15 Tele-Illestrierte

17.15 Tele-Illustrierte

Zwei Freunde schlagen sich durch Dazw. heute-Schlagzeilen

19.00 heute
19.30 Dia Reportaga
Es bleibt der Tod für Allah
Dia Mudschahedin in Afghanistan
stehen Inzwischen im slebten
Kriegsjohr gegen die Rote Armee.
Heinz Metilizky schildert in seiner
Reportage den ungleichen Kampf
der "heiligen Kriegar" gegen das
gut ausgerüstate 140 000-MannHeer der Sowjats.
20.15 Palast der Winde
Letzter Tell: Wally und Anjuli

Letzter Teil: Wally und Anjuli Zwei Namen kennzeichnen für Ash den dritten und letzten Abschnitt seines indischen Abenteuers: Wally und Anjuli, Wally verliert er im Kampf um die britische Ge-sondischoft in Kabul, Auch Mis-

sandtschaft in Kabul. Auch Misslonschef Sir Louis Cavagnari, dar
die Verhältnisse in Afghanistan
vällig falsch eingeschätzt hatte,
ist unter den Opfern.

21.45 heute-journal
22.05 Die aktuelle inszenierung
Der Park
Schauspiel von Botho Strauß
Mit Libgart Schwarz, Peter Simonischek, Martina Krauel u. a.
Inszenierung und Bildregie: Peter
Stein

Aufzeichnung einer Aufführung dar Schaubühne am Lehniner Platz, Berlin



14.00 Charile Chan 15.00 Die Schneekönigin Der Kristoli im Herzen 15.30 Musicbox 16.30 Mork vom Ork 17.00 Die Legte von der Shiloh Ranch

18.00 Taxi Liebe ollein macht nicht satt Oder: Regionalprogramma 18.30 APF blick

Nachrichten und Reise-Ouiz 18.45 Räuber und Gendarm Italienischer Spielfilm (1951) 20.30 Mit Schirm, Charme and Melane 21.30 APF blick Aktuelles, Show und Künstlar,

Sport und Wetter 22.15 Unser Loben mit Vater Amerikanischer Spielfilm (1947) 0.15 APF blick

3SAT

18.00 Bilder aus der Schweiz 19.30 Die DDR ist anders 20.15 Das Tra

21.15 Zeit Im Bild 2 21.35 Kulturjournal 21.45 Club 2 Anschl 3SAT-Nachrichten

## RTL-plus

17.90 Gewinn zu Beginn 17.95 Gebelmauftrag für John Drake Serie mit Patrick McGoohan 18.35 Blick in die Welt 18.53 7 vor 7

Nachrichten, Sport, Wetter 19.30 Knight Rider

20.15 RTL-Spiel 20.20 Filmvorschou 20.30 Der Mordfall Mattectti

Regie: Florestana Vancini 22.55 RTL-Spiel

Itolienischer Spielfilm (1973) Mit Franco Nero, Mario Adorf, Ric-cardo Cucciola u. o.

22.45 Wie gehr's?
Die Methoden der Heilpraktiker
Moderation: Wiltrud Miethke
25.05 Wetter / Horoskop / Betthupferi

Ш.

20.00 Tagesschau 20.15 Anders als dia anderen 20 Jahre Westdeutsches Femse-

Eine Rückschau auf die ersten Mit Werner Höter Am 17. Dezember 1965 begann

das Westdeutsche Fernsehen un-ter dem Titel "Plotprogramm" mit seinen ersten Sendungen. Zur Erinnerung an diese Zeit wird Werner Höfer Ausschnitte aus Produktionen der "Jugend-jahre" des Dritten Programms zei-

0.00 Letzte Nachrichten NORD 18.00 Sesamstraße 18.30 Hobbythek 19.15 Musikkaden – Eurotops extra

20.00 Togesschau 20.15 Unterm Funkturm 21.15 Tama dn mörderischer Wahlkampf Juristenstammtisch 22.00 Juristens 22.45 Offerte

25.00 Schwarz und ohne Zucker Fernsehspiel von Lutz Konermann Mit Eddo Backman u. o. 0.30 Noch HESSEN

18.00 Sescenstraße 18.50 Unser Auto wird kunderi 19.45 Beat-Club
Mit Spliff
20.00 Christoph Kolumbus
oder Die Entdeckung Amerikas Komodia von Walter Hasencleve

und Kurt Tucholsky 21.30 Poel aktuell 21.35 Alleriei Theater 22.30 Per Kampf um das Unbewußie 23.15 Ver vierzig Jahren SÜDWEST

12.00 Sesamstraße
12.30 Sesamstraße
12.30 Telekolleg II
Nur für Baden-Württemberg:
19.00 Abendschau
Nur für Rheinland-Pfalz:
19.00 Abendschau
Nur für das Saarland:
19.00 Saar 3 teglondi
Commission in sansammen.

19.00 Sour 5 regional
Gemeinschaftsprogramm:
19.25 Nochrichten
19.36 Die Sprechstunde
Nur für Baden-Württemberg:
20.15 S 3 – Kinekalender
20.45 Landespolitik
Nur für Rheinland-Pfalz:
20.15 Nur keine Angat, Bulsu
Nur für des Saerland: Nur für das Saarland: 20.16 Magazin Sour 5 Gemeinschaftsprogramm: 21.15 Der Wüstenfulke

Amerikanischer Spielfilm (1950) 22.30 New Jazz Meeting Baden-Bod 1984 25,15 Nachrichten BAYERN

18.45 Euselschou 19.00 SR unterwegs 20.00 Lerne lachen, ohne zu weines Kurt Tucholsky Ein deutscher Dichter 20.45 Die Sprechstunda 21.50 Rundschau 21.45 Z. E. N.

21.50 Mitterrachtsspitzen Amerikanischer Spielfilm (1960) Mit Doris Day, Rex Harrison u.a. Regle: David Miller Rundschau 23.55 P

in Pa ... ... marken e ESen Went to the main may ider Kochomá z z horen. I Eine gehalbeiteil im die Maart Bog

 $\chi_{i,j} = \chi_{i} \cap (\pi_{i} \circ f_{i})^{\alpha}$ 

11.11- 1937

gen programme

1. 1. 1. 2 Earl

on the second

en in desertion

1300 350

1.50

21.5 50 95<mark>41</mark>

 $\pi_{\chi} = (4.20, 10)^{2}$ 

 $g \sim \pi/25$ 

\* ( ag at 102)

ومعالما والأراب

11-12-13

over gold of

and the State

and the second

Trians Mil

an Karan dir

and the second

Address (State)

ovan Camper Ke

TV .........

:12 4 5 5

E 1387 W. C.

35 5 m

and service out out internal

present to the less derived & L

edelect and the land arms

in maert were Paraparie!

miet Been eine einereite Kan

treet, dent to be in françhic

ights whattele, budwick, as

leghen man wir in "The state of the st

in and or handerstart d

gen rekantation by interferial

Manager of the Cartella

Louisettett, ha

en jaron eritette sitt

gretter)

farnkräute

ne Martin-l'iline ... Ein

Homes A. L. is second and Mazzania in the teath and Contra E ter it Ken

See School Characteristic Cher See School Characteristic Cher State Court of Marchingk ter die Santon von beier Dage is Meening are feel by your Ma and the World Allen der becht wenner arbeit auf e m Blick der, verserhuschter TENETRE TO THE

Religion de la reconsider wood sight in the own again wife are Angesteller der aber Bedroudding print coast Staronen und Allieren 181. in me einst Carr Grant bar auf diese faut aufreize mchantheiskert, die bei ihm Smallonen magnach ann S shear

and mini Marin den m Berben Grudk ar en Texter miseine flattert ... the Danierer anden con Tuesti und Bett also Larry of planting alice White em Saude wider Wi A har sem troplantation Land Warren nicht mit guten al en Farakraut als s Change in einstellen Stu-Salker Dingerte marted die merstern Salertine

adelgreichen Partitersuche la larry money wieder ne Mellebenden Fehluch nebenige Promenuis eigentlich and lackmitt satisfied Laty, ged bem Apporturer state to held hands and der Fly Shapenderbank mushings. dem Schwerts bertil parfument - Emdre

Denile Steve Martin KULT hapabian wird neuer late Mannonia Humaurica ir

Atlonalgalerie Berlin Politica un Bellerac

buseum die Ausstellung odeme angen. heie Deutsche Hochsti Remender Goeine Fr Beillet auf. Anatellit.

Bern von Tucholsky 26

hing in der cum eist Asche Nachlaß des wild (pix a kepum agust pusitates Olleur)

# Gelehrter

ZDF), Wolfram Siebeck kam (in der ARD). So konnte man als Zuschauer geradezu genüßlich die Verschiedenheit des Stellenwerts, des Prestiges und der Darstellungsart studieren, die der Fernseh-Kocherei in Frankreich, bzw. in Deutschland zuteil werden.

geleitet. Der Maestro erscheint -statuös, wohlgenährt, jeder Zoll ein tischer Grandezza sieht man ihn über den Wochenmarkt von Lyon spazieren, ungeniert die Fische und die Früchte betasten. Die Verkäufer katzbuckeln, grinsen glücklich, wenn sie einen Liefer-Auftrag erhal-

Bocuse, in blütenweißem Dress unter riesig hoher Kochmütze, erläutert seine Rezepte, als seien es Kanzelabkündigungen. Niemals gibt es einen Konjunktiv, nie einen Anflug von Unsicherheit. Bocuse schmeckt anch nicht ab, denn die Gewürzprisen, die seine kundige Hand einstrent, sind selbstverständlich genau richtig bemessen. Ein Schelm, wer schlecht darüber denkt!

Aber da ist, in Deutschland, Wolfram Siebeck, kein spontaner Genieschlank und in legere Hausmanns-Wert Um die Resultate seiner Kocherei "gerecht" zu beurteilen, hat er sich gleich einen ganzen Pulk kochender Kollegen eingeladen, die denn auch seinen rohen Fisch mit Ingwer gnadenlos als "zu wenig gewirzt" und seinen Lammbraten als "zu trocken" verreißen. Siebeck lächelt unsicher und abbittend.

Nun, dies alles mag noch hinge-Aber dann schüttet er, Siebeck, aus Versehen zu viele Pfifferlinge in die Pfame, und er kommentiert das mit dem bekannten Schreckensruf "Sch..." Das ist entschieden zuviel! So ein Wort möchte man nicht m einer Kochsendung hören. Die Palme geht letztlich an Paul Bocu-

Mit einem Alltagsgesicht und ei-nem sowohl schlänken als auch

durchtrainierten Körper ist Komik

leptosome Schmächtigkeit (bezie-

machen die Sache leichter. Das war

das Gebeimnis der Erfolge von Marty

Steve Martin, der Starkomiker aus

Hollywood, sieht indessen aus wie ein

biederer Angestellter, der abends

zum Bodybuilding geht, sonst aber ohne Marotten und Albren ist. Aber

ähnlich wie einst Cary Grant baut er

gerade auf diese fast aufreizende

Durchschnittlichkeit, die bei ihm ko-

mische Situationen magisch anzuzie-

Diesmal mimt Martin den mäßig

erfolgreichen Grußkarten-Texter Lar-

ry, den seine flatterhafte Dauerfreun-

din soeben von Tisch und Bett ver-

bannt hat. Larry ist plötzlich allein in

New York, ein Single wider Willen. Zwar geizt sein triefäugiger Leidens-

genosse Warren nicht mit guten Tips.

So soll etwa ein Farnkraut als stum-

mer Gefährte in einsamen Stunden

Doch die meisten Patentrezepte

zur erfolgreichen Partnersuche füh-

ren bei Larry immer wieder nur zu

zwerchfellreizenden Fehlschlägen.

Die vierbeinige Promenadenmi-

schung, eigentlich als Lockmittel für

alleinstehende Ladys gedacht,

schießt beim Apportieren stets weit

übers Ziel hinaus, und der Flirt auf

der Blutspenderbank mißlingt eben-

so gründlich wie der Versuch, als Jog-

ger - mit dem Schweiß berühmter

unentbehrliche Dienste leisten.

hen scheint.

hungsweise pyknische Mächtigkeit)

Schwerstarbeit. Glupschaugen und

Schallplatte, erstmals quellenkritisch: Das Beispiel von Verdis "Don Carlos"

# Ein Baukasten für die Opéra

struktionen liegen der neuen Schall-

platteneinspielung des "Don Carlos"

durch Chor und Orchester der Mai-

Um es vorwegzunehmen: die Ein-

und Intensität. So treu die Auffüh-

rung auch allen musikwissenschaftli-

chen Darlegungen folgt, so wenig zeigt sie sich von des Gedankens

Blässe angekränkelt. Sie hält strikt

zu Verdi. Zumindest: Sie müht sich

das dürfte alsbald zım Gesellschafts-

spiel werden: einem Streit wo nicht

um Kaisers, so doch um Verdis Bart.

Die Einspielung gibt sich, durchaus

zutreffend, auf der Kassette als "Erst-

aufnahme der filmfaktigen Endfas-

sung in der Originalsprache Franzö-sisch". Doch diese "Endfassung" wurde in Modena natürlich in italieni-

scher Übersetzung gespielt, und es fragt sich, ob sie überhaupt je "in der

Originalsprache Französisch" aufge-

mit Feuer und Intelligenz um sein

Wie strikt das nun wiederum ist.

A lles wäre ganz einfach gewesen, wären nicht die letzten Vorortzüge von den Pariser Ausfallbahnhöfen schon um 0.35 Uhr abgegangen. Dann besäßen wir Verdis "Don Carlos" wie für die Opéra komponiert, Verdi selbst hätte sich nicht mit endlosen Revisionen herunquälen müssen gen an Ursula Günther, die unermid-liche Musikkriminologin im "Mord-

fall Don Carlos", gespart. Verdis "Don Carlos" hatte man nachweislich mit der Schere umgebracht. Aber statt einer einzigen Leiche gab es erschreckenderweise gleich filmf, und ein paar sinnverwirrende Leichenteile wie etwa 14 Finger, drei Schulterblätter und fümf El-lenbögen fanden sich außerdem in der Speisekammer der Opéra.

hat Julian Budden in seiner dreibandigen monumentalen Darstellung "The Operas of Verdi" (Cassell, London, 1981) am übersichtlichsten her-

2. Das Werk in seiner Pariser Premierenfassung vom 11. März 1967.

komponierte Einschübe auf Texte von Antonio Ghislanzoni) mit Fassung 2 identische Version, die Verdi 1872 für das Testro San Carlo in Neapel erstellte.

4. Die unter Mitarbeit von Camille du Locle, dem Original-Librettisten, aus-schließlich auf französisch neu arrangierte und teilweise nachkomponierte vieraktige Version (ohne Ballett) von 1884, wie sie von der Mailänder Scala in italienischer Übersetzung gespielt wurde.

. Dieselbe Version ohne Ballett, aber in fünf Akten, wie sie Modena 1886 bekannt machte: mit dem wiedereingesetzten, im Wald von Fontainebleau spielenden ersten Akt in der

Premierenfassung von 1867. Carlos\* unter die Räder.

viert diesen enggesteckten Slap-

stick-Slalom ebenso elegant wie

temporeich. Er braucht allerdings für

seinen drastischen Stehaufmänn-

chen-Humor auch eine ausgewachse-

ne Lawine von Gags. Die liefert das

Drehbuch scheinbar mühelos, indem

es die ernsten, nachdenklichen

Aspekte des Themas entschlossen an

Immerhin, wenn sich die Selbst-

mörder gleich reihenweise von der

Brücke stürzen, wenn der Junggesel-

le im Nachtchuh wie ein exotisches

Tier vorgeführt wird und wenn sich

zur Single-Party nur Pappkameraden

einfinden, trifft Regisseur Arthur Hil-

ler sicher ins Pechschwarze. Gute

Gags allein aber machen noch keine

gute Komödie. Obwohl kein Geringe-

rer als Neil Simon die Pointen auf

Hochglanz poliert hat, zerbröckelt

das Ganze zusehends zur Nummern-

oper. Da mögen sich Bild und Text

noch so witzig widersprechen, der Zwang zur Überbietung des vorigen

Lacherfolgs zeitigt oft auch krampf-

So sehr hier also die komische

Kleinarbeit gelingt, so schmerzlich wird die große Linie vermißt. Kein

Wunder also, daß sich der unselige

Held anfangs lustig, später aber arg

umständlich in eine Romanze verzet-

telt, die mit provozierender Lang-

samkeit dem ironischen Happy-End

Dieser Mangel an erzählerischer

Ökonomie läßt Arthur Hiller schließ-

lich doch klar hinter seinem Kollegen

und derzeitigen Hauptrivalen Cari

Reiner zurückbleiben. Letzterer näm-

lich setzte in "Tote tragen keine Ka-

ros" und "Solo für zwei" neben dem

Schneilfeuer-Humor von Steve Mar-

tin auch auf den surreal verrückten

HARTMUT WILMES

Charme der Handbung.

haft übertourten Witz.

zustrebt.

den Rand drängt.

D. Carlos, mehr als bei meinen ande-Unter ihnen hat Ursula Günther ihn in mühsamer Arbeit hervorgezoren Open." gen und, so gut es ging, zusammenge-flickt. Ihre Recherchen und Rekon-Nun - daß alles vorzüglich im

Tempo geht, dafür sorgt schon Abbado. Mit der Aussprache des ungewohnten Französisch ist es schon eine andere Sache. Aber gerade die Originalsprachlichkeit soll ja ein Trumpf der Aufführung sein. Er sticht allerdings nicht überwältigend boch, obwohl Silbenfuchser natiriich mit Leichtigkeit im französischen Original musikdramatisch Stimmigeres finden dürften als in der unschärferen italienischen Übersetzung. Was nun freilich für diese Aufnah-

me die französische Sprache zwingend vorschreibt, ist die erstmalige Einspielung von Passagen aus Verdis Papierkorb. Das Beiheft benennt sie recht verwirrend als "sechs Stücke, die vor der Uraufführung 1867 ausgeschieden oder aus der vieraktigen Fassung von 1882/83 herausgenommen oder aber für diese neu komponiert wurden". Die vor der Uraufführung eliminierten Passagen existierten nur auf französisch, his nach über einem Jahrhundert Piero Faggioni sie ins Italienische übertrug.

Der Anhang zum Schallplatten-Don Carlos macht natürlich besonders neugierig. Er enthält 45 Minuter Musik, von denen allerdings 15 auf das bekannte Ballett "La Peregrina" entfallen. Von den acht vor der Urauf führung ausgesooderten Stücken, die Frau Günther in ihrem Klavierauszug anführt, sind nur die markantesten aufgenommen, als wichtigstes unter ihnen und am ergreifendsten die einleitende Chorszene zum Fontainebleau-Akt. Aber bedeutend ist auch die Rekonstruktion des Pariser Schlusses der Gefängnis-Szene wie des Finales des 5. Aktes in der Pariser Premierenfassung.

zwischen dem König und Posa.

Die Aufnahme belegt aufs eindrucksvollste Verdis schöpferische Riesenkraft, seine Behandlung der musikalischen Masse, den Abwechslungsreichtum seiner Erfindung, seinen musikpsychologischen Spürsinn, seine eruptive melodische Inspiration. An diesem "Don Carlos" kann man sich nicht sattbören und nicht sattdiskutieren.

wünschte auch, auf der Bühne die KLAUS GEITEL erste Geige zu spielen und sichtbarer Teil des Balletts zu sein. Das ging van



## Marmorengel im Duett

nachsichtig zuzudrücken. Im Fall des Stefan Dähnert und seiner Komödie Erbe um Erbe", die jetzt an den Kölner Kammerspielen uraufgeführt wurde, müßte man freilich gleich beide Augen fest zudrücken. Und dabei hat das Stlick immerhin den Gerhart-Hauptmann-Preis 1985 erhal-

Stefan Dähnert (24), in Bonn gebo-ren, am Kölner Schauspiel als Regieassistent tätig, schaffte immerhin das Kunststück, daß man in seiner zweieinhalbstündigen Komödie zweimal lachen muß. Auch die Jury scheint nicht viel zu lachen gehabt zu haben denn ihre Preis-Begründung fand nur eine "mit Ernst untermisch-te Heiterkeit" heraus. In Deutschland ist man über so etwas offenbar schon glücklich.

Biedermeier-Möbel, deren Verkauf einiges brächte. Die andere verfügt immerhin über ein Haus, freilich hypothekenbelastet und renovierungsbedürftig. Beides reicht für Traumerfüllungen nicht hin und nicht her.

Da kommen die Damen auf eine glorreiche Idee: Wenn sie sich gegenseitig beerbten, dann könnte es für die Überlebende reichen. Gesagt, getan: Sie schließen einen Vertrag und müssen nun nur noch darauf warten, daß eine von ihnen stirbt. Eine spannende Situation, möchte man meinen. Was wird jetzt gescheben! Trachten sie einander nach dem Leben? Ein wenig Arsen gefällig? Oder bringt sie der Pakt einander menschlich näher? Oder machen sie sich we nigstens das Leben zur Hölle?

leider nur ein hißchen. An den entscheidenden Stellen verläßt den Autor der Mut. Oder die Einbildungskraft. Da machen die beiden endlos Inventur. Da jammern sie ebenso endlos auf dem Friedhof herum. Da schmeckt der einen das Essen der anderen nicht. Da spielt die eine der anderen vor, sie wäre gestorben. Und da halten sie am Ende jeder für sich eine Grabrede auf die andere.

Das ist mal ein wenig Groteske, dann wieder soziale Schnulze, später surrealistisch und dann auch schon mal psychologischer Realismus. Eben von jedem etwas. Der dramaturgische Grundeinfall wird nicht entwickelt, sondern höchstens ein hißchen abgetastet. Nicht einmal die Öde des Wartens auf den Tod be-

Das Schwierigste, das Komische im Tragischen zu begründen, gelang ihm ohnehin nicht. "Untermischt" wie die Jury meinte, ist vielleicht schon das richtige Wort. Und der Autor meint selbst, "wir Deutschen" hätten ein merkwürdiges Verhältnis zum Lachen auf dem Theater . Fürwahr, er ist ein Deutscher!

Regisseur Peter Kock glaubte wohl, das Stück durch surreale Überhöhungen und Symbole retten zu können. Mal ließ er sich von Bühnenbildner Mathies Fischer-Dieskau einen Friedhof aus Koffern und Pappkartons zusammenbauen. Mal mußten - am Ende - die Damen als blonder (Norden!) und schwarzer (Süden!) Engel ihre Grabreden halten. Da konnten auch die vorziglichen Schauspieler, die tragische Maria (Evelyn Matzura) und die kraftvollheitere Sigrid (Anke Tegtmeyer) sowie Laszlo L Kish als Neffe und Curt Bock als Hausfaktotum nichts retten. Ein vertaner Abend.

LOTHAR SCHMIDT-MÜHLISCH

**JOURNAL** 

Tel Aviv zeigi Riefenstahl-Film

Bei einem internationalen Kengreß über Propaganda-Methoden ões Dritten Reichs im Februar 1986 in Tel Aviv soll als Beispiel für die psychologische Vorbereitung auf die Judenverfolgung der Film "Triumph des Willens" von Len: Riefenstahl aufgeführt werden. Der Film über die Reichsparteitage in Numberg 1933 und 1934 gelte als "bester Propagandafilm aller Zeiten", schreibt der Lener der ismeilschen Forschungsstätte Harry Karen in Herzlia, Baruch Gitlis. Der Kongreß werde zeigen, mit welchem Geschick es gelungen sei. "das deutsche Volk in ein Volk von Mördern zu verwandeln". Die Schirmherrschaft haben unter anderem die Deutsche Botschaft in Israel und die Münchner Hanns Sei-

Debussy-Klaviertrio

Die 1982 in den Vereinusten Staa-

renommierten Vereins Beethovenhaus geht, sollen in unmittelbaret Nachbarschaft von Beethovens Geburtshaus in Bonn ein Kammermusiksaal und neue Räume für das umfangreiche Archiv und die Bi-

nun auch als Buch

DW. Hamburg Es stand in der WELT - aller dings nur in der Hamburg-Ausgabe. 64 Wochen lang erzählte Rolf Italiaander dort von Hamburg in der Nachkriegszeit, von den Personen und Persönlichkeiten, die er kannte, die er traf. Meist ging es um Kultur, aber Politisches spielte gelegentlich auch hinein. Es sind Erinnerungsstückchen, die mit der Vergangenheit bekannt und Wurzeln sichtbar machen. So nach und nach wurden daraus drei kleine Būcher "Anfang mit Zuversicht", "Be-sinnung auf Werte" sowie "Mut, Fantasie und Hoffnung\* (248, 360 u. 248 S.), die nun zusammen für 67,80 Mark in einer Kassette (Johannes Asmus Verlag, Hamburg) zu haben

Russisches Seminar

DW. Bad Goisern In der Zeit vom 23. Februar bis zum 8. März des kommenden Jahres veranstaltet die Linzer Gesellschaft für Ost- und Südostkunde in Bad Goisern (Österreich) ihr 18. Internationales Russisches Winter-Sprachseminar. Am Vormittag und späten Nachmittag werden Sprachkurse angeboten, abends stehen volks- und landeskundliche

Michael H. Siegel†

Professor Michael Harro Siegel, der mit seinem Marionetten-Theater in Europa, den USA und im Fernen Osten auftrat, ist im Alter von 85 Jahren in Göttingen gestorben. Wie erst jetzt bekannt wurde, starb der als "Marionetten-Professor" bekannte Siegel bereits am 6. Dezember. Siegel lehrte an der Staatlichen Kunsthochschule in Berlin und an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig.

# On odd König und

A. W. - Paul Bocuse ging (im

Da ist, in Frankreich, Paul Bocuse Mit Fanfarengeschmetter und dem Flattern der blau-weiß-roten Trikolore wird seine Sendung ein-Fürst der guten Küche. Mit majestä-

Dann der Schwenk zur Küche.

ßer offenbar, sondern ein Intellek-tueller der Kochkunst, gertenkhuft gekleidet. Er legt auf Kritik und Selbstkritik den allergrößten

hen. Siebeck wirkt nicht unsympathisch, macht sogar Pluspunkte, denn der Bocuse im anderen Kanal ist vielen denn doch zu feierlich.

länder Scala unter Claudio Abbado und vielleicht statt dessen doch den zn Grunde (DG 415316/1 auf 5 LP König Lear" komponiert, das Centre oder DG 415 316/2 auf 4 CD). National de la Recherche Scientifique spielung ist hoch befriedigend. Das Riesenwerk, so lang wie "Troube-dour" und "Traviata" zusammen, ge-wint sich unter Abbado Klarbeit. hätte sechsjährige Stipendienzahhm-

Die fünf Corpora des "Don Carlos"

gezählt: L Das Werk, wie es im Verlauf des Jahres 1866 bis einschließlich der Ge-

neralprobe 1867 einstudiert worden

3. Die (bis auf zwei italienisch nach-

Das alles also hat die Pariser Eisenbahn auf dem Gewissen: die zwanzig Jahre lange quälerische Beschäfti-gung Verdis mit seiner ausladendsten Oper - und zwar nur, weil sie ihre Züge nicht zwanzig Minuten länger verkehren ließ. Sie hatten schließlich das Publikum der Opéra nach Hause zu transportieren. Dabei kam "Don

Verdi war ja überhaupt kein Originalsprachenfanatiker wie heute viele

lernunwillige Sänger, die sich dabei hinter ihrer angeblichen Musikalität verschanzen. Verdis Musikalität stand sicherlich nicht hinter der ihren zurück. Dennoch verbot er, als sich die Pariser Opéra ihm schmeichelnd anbot, den frisch komponierten "Othello" ausnahmsweise im italienischen Original zu spielen, diese Authentizität, die ihm fahrlässig schien. Er wollte nicht gehört, er wollte verstanden werden. Mehr noch - und gerade für den

"Don Carlos" wichtig: er bestand auf sorgfältigster Diktion. Ursula Günther zitiert in ihrem fabelhaft aufbereiteten Klavierauszug zum "Don Carlos" (Ricordi, 2 Bände, zusammen 250 Mark), der alle Fassungen in Französisch wie Italienisch enthält, einen Brief Verdis vom 3. Dezember 1883: Sagen Sie mit nicht, daß die Sänger studiert haben und die Oper kennen. Ich glaube nichts. Zwei Dinge werden sie sicherlich nicht können: aussprechen und (exakt) dem Tempo folgen. Wesentliche Eigenschaften des

Figures eines tänzerischen Schachspiels: Susanne Hanke und Thierry ette in einer Szene des neven Stuttgarter Bailettabe Stuttgart: Ballettpremiere mit van Manen und Spoerli Rattenfänger mit Geige Die Titel lesen sich wie ein Programm: "Abschied", "Einsame Reise", Wiederkehr". Aber selbst wenn der Gedanke verführerisch ist. sollte man da nichts hineingeheimnissen. Sie liefern nicht eine Zustandsbeschreibung des Stuttgarter Balletts nach der plötzlichen Kündi-

gung des bisherigen Administrativdi-

rektors Dieter Gräfe. Die Mannschaft

Marcia Haydées tanzt wie eh und je.

Kher spürt man den Einfluß, den der

neue Generalintendant Wolfgang

Gönnenwein auf die Gestaltung des

Aber selbst er ist von dem Good-will seiner Gäste abhängig. Natürlich,

ein Ballett zum Violinkonzert von Al-

ban Berg soll das immer sein. Aber

Hans van Manen, Hollands Star-Cho-

reograph, nahm davon Abstand, als er

hörte, auf welche Weise der Geiger

Gidon Kremer an seinem Stück betei-

ligt werden wollte. Dem genügte

nämlich nicht sein eigener Part, er

Manen zu weit, er suche keinen Soli-

sten als "Rattenfänger von Hameln",

wie er sich ausdrückte. Kurzum, er

lehnte das Angebot ab - und choreo-

graphierte am Ende doch ein Ballett

zur gewünschten Musik, allerdings

Hans van Manen konzentriert sich

in dem dunklen, mit einer ange-

schwärzten, abgeblätterten Tapete

gesäumten Bühnenraum von Keso

Dekker ganz auf die Musik. Er läßt sich nicht von Außerlichkeiten ab-

lenken. Wie Figuren eines tänzeri-

schen Schachspiels stehen zwölf

Männer im fahlen Licht, immer hefti-

ger, leidenschaftlicher, zorniger auf

die Impulse der Komposition reagie-

rend: Ein homogenes Corps (so ühri-

gens auch der Titel der Balletturauf-

führung) in einem knappen, schwar-

zen Einheitswams. Zwar wird man

sich im weiteren Verlauf immer wei-

ter aufgliedern, im Grunde aber fühlt

und handelt die Gruppe wie ein einzi-

Annie Mayet, Susanne Hanke und

Marcia Haydée verkörpern auf höchst

unterschiedliche, aber ungemein in-

tensive Weise das Prinzip Frau. Doch

die Beziehung, die sie eingehen,

bleibt immer distanziert, ist immer

ger Organismus.

mit einem anderen Geiger.

Abends genommen hat

Das ganze "Don Carlos"-Material liegt damit auch in dieser Einspielung noch nicht auf dem Tisch. Aber das hat sie auch nicht versprochen. Am stärksten vermißt man wohl die 1872 auf italienisch für Neapel nachkomponierte Wendung des Duetts

Bei Erstlingswerken ist man aus guten Gründen geneigt, ein Auge

Dabei ist der Grundeinfall noch nicht mal so schlecht. Zwei alte Damen sehnen sich nach dem Glück der späten Jahre. Die eine, Italienerin von Geburt und während des Dritten Reiches nach Deutschland gekommen, traumt vom Finale in Napoli. Die andere, alte Jungfer und gehbehindert, mõchte bloß ins nächste Senioren-Heim. Aber am Gelde fehlt's im Revier. Die eine hat ein paar alte



Ein merkwürdiges Verhältnis zum Lacken auf dem Theater": Haupt-man-Preisträger Stefan Däknert FOTO: STEFAN ODRY

Ein bißchen von allem! Aber eben

kommt man richtig zu spüren.

Klytaimnestra ist eisig, anstatt vor

John Alleyne ("Wiederkehr", zu Mendelssohns 2. Streichquartett) stiftet er

erfillte Episode, vergänglich wie al-

les im Leben des Menschen. Am En-

de scharen sich die Männer wieder

eng zusammen und folgen mit ihren

Blicken den entschwindenden Tö-

nen, die Joachim Schall mit einer ge-

radezu entrückten Zartheit erklingen

läßt - als handelte es sich dabei um

die letzte Spur jenes Engels, dessen

Andenken Alban Berg einst sein Vio-

Anstatt wie vorgesehen mit einer

Kantate von Bach wartet auch Heinz

Spoerli aus Basel mit einem Berg-

Ballett auf. Während sich sein bollän-

discher Kollege allerdings jedem Pro-

gramm verweigert, gewinnt er den

"Altenberg-Liedern" (und dem da-

vor- geschalteten Präludium aus den

"Drei Orchesterstücken") konkretere

Seiten ab. Er zeigt nichts anderes als

die letzten Tage der Menschheit, zeigt

eine fünfköpfige Gruppe, vielleicht

eine Familie, die sich wie Ertrinkende

aneinander klammern, die noch ein-

mal ihre Gefühle ausleben, ihre Cha-

raktere offenbaren, ihren Hoffnungen

Seismographisch erspürt er, was

den einzelnen im Augenblick des To-

des im Innersten bewegt. Seine Psy-

chogramme geben in aller Knappheit

genügend Auskunft über Ängste und

Sehnsüchte, über Verzweiflung und

Ergebenheit in ein auswegloses

Schicksal. Und sie entsprechen der

Musik, die das Staatsorchester unter

Dennis Russell Davies mit bewun-

dernswerter Eindringlichkeit reali-

siert. Allein das massive Bühnenbild

von Stephan Mayer engt das Ballett

Aber der Rahmen ist manchmal

ebensowenig kalkulierbar wie ein

ganzer Ballettabend. Bei dem Talent-

beweis des kanadischen Gastsolisten

in seiner Bedeutungsbreite ein.

Ausdruck geben.

linkonzert gewidmet hat.

mit seinen farbigen Baumrinden eine stimmige Atmosphäre. Bei der "Einsamen Reise", die der Ballet-Rambert-Chef Robert North wenige Tage zuvor zu Schuberts Liedern gewagt hat, behindert er die Phantasie eher, anstatt sie anzuspornen. Daß die Tanzer des Stuttgarter Balletts trotzdem mühelos dagegen ankommen, spricht für ihre Selbstsicherheit.

HARTMUT REGITZ

Mailand: Die "Orestie" als Philosophen-Kolleg

## Kassandras Crescendo

zidents, einer der Stammväter der Vernunft, die den Tod der Götter erklärt und lehrt, daß die Dinge Töchter und Beute des Nichts sind, einer der Urheber des Wahnsinns, der die Erde umhüllt." So deklamiert Giorgio Strehler in Vertretung des verunglückten Freundes Franco Parenti, Prinzipal und Regisseur des Mailander Theaters Pierlombardo, bei der Premiere des "Agamemnon". Und er tut dies als Einführung des

Abends, ausgedacht von Emanuele Severino, Professor für theoretische Philosophie in Venedig, der die "Orestie" des Aischylos neu übersetzt und "interpretiert" hat. Ein ungewöhnliches Publikum von Philosophen, Schriftstellern und Psychoanalytikern angeführt von ihrem greisen Dekan Cesare Musatti, entsprach der Bedeutung der Aufführung, die als eine der wichtigsten dieser italienischen Spielzeit angekündigt war.

Aber was da, zehnmal unterbrochen von Einschüben Severinos, vor der kahlen Mauer des Atridenpalastes vorgetragen wird, verwandelt die düstere Tragódie in ein philosophisches Seminar. Distanziert, wie in Brechts epischem Theater, tragen die Schauspieler nicht Rollen, sondern Theorien vor.

A ischylos, Meister des Irrtums an Rachedurst zu rasen. Der todgeweihte Agamemnon, siegreich aus Troja te Agamemnon, siegreich aus Troja heimgekehrt, wirkt wie ein kühler Geschäftsreisender. Der Chor der Alten, von ganz jungen Schauspielern in heutigem Straßengewand gespielt, führt nüchterne Dialoge. Nur Kassandra (die Dehütantin Giovanna Bozzolo) wird in einem Crescendo der Verzweiflung menschlich glaubhaft und die Erfüllung des Abends. Sonst aber ist diese Premiere ein - hochgelehrter - Irrtum eines Philosophen, der Aischylos mit seinen eigenen Theorien befrachten, erklären, vertiefen wollte.

> Der erste Tragiker des Abendlandes, vielleicht der größte von allen, hatte die blutige Geschichte der Atriden ja nicht erfunden. Er erzählte sie in Worten und Bildern von großer Eindringlichkeit einem Publikum, das im Theater Antworten auf unlösbare Fragen suchte und die Katharsis durch die Erschütterung. Im Stakkato einer von Theoremen zerstückelten Aufführung geht die Erschütterung verloren, die - Peter Steins Inszenierung ist Zeuge - des Aischylos' Menschheitsgleichnis vom Unrecht gebärenden Unrecht heute wie vor zweieinhalb Jahrtausenden unter die Haut gehen lassen kann. Der "Agamemnon" im Pierlombardo ist ein Lehrstück. Die Moral heißt Bitte. laßt die Philosophen nicht ins Thea-MONIKA von ZITZEWITZ

dpa, Tel Aviv

## Erstaufführung von

ten wiederentdeckte Debussy-Partitur "Klaviertrio in Grerfuhr in der Münchner Akademie der Schönen Künste die deutsche Erstaufführung. Ein amerikanischer Wissenschaftler entdeckte die fast vollständige Partitur in einer amerikanischen Bibliothek, Fehlende Takte des Mittelteils konnten durch die vollständig überlieferte Cello-stimme rekonstruiert werden.

#### Ein Konzertsaal zum Beethoven-Haus?

Wenn es nach dem Willen des bliothek des Vereins entstehen. Der Verein bemühe sich seit einem Jahr, das zum Verkauf angebotene Grundstück Bonngasse 24/26, zwei Häuser neben dem heutigen Beethoven-Museum, zu erwerben, sagte Christian Rother, Mitarbeiter des Vereinsvorsitzenden Hermann Jo-

#### Ostberliner Staatsoper wird renoviert

dpa, Berlin Wegen umfangreicher Bau- und Renovierungsarbeiten wird die Staatsoper Unter den Linden in Ost-Berlin mit Beginn des kommenden Jahres für zehneinhalb Monate geschlossen. Dabei soll unter m die Rühnentechni holt und mit einer elektronischen Steuerung ausgerüstet werden. Vorgesehen ist ferner eine gründliche Erneuerung des Zuschauer-raums. Auch das Außere des Opernhauses soll renoviert werden. Der Spielbetrieh wird voraussichtlich am 15. November 1986 mit der Premiere der "Euryanthe" von Carl Maria von Weber wiederaufgenommen. Weitere danach geplante Premieren sind Leos Janaceks Oper "Jenufa" und Hans-Werner Henzes Ballett \_Undine".

## Italiaander-Serie

## in Bad Goisern

Vorträge auf dem Programm.

dpa Göttingen

## Steve-Martin-Film: "Ein Single kommt selten allein"

- Farnkräuter der Liebe Automite Strade Chroni NOU

. Propagation

2000 P

.... 2. 2. 2

1 5 FG

· Printer

· · · Firm

· Caret

HITE CARE

in the stage

( ) ( ) ( )

1.00

ST or ekinegii ∴, en metrate

Control of the second

Feldman, und auch Woody Allen hat es relativ leicht, weil er schon auf den ersten Blick den verschüchterten Sonderling verrät.

Carlotte Registrechtet Sea marine La grand trade - La contrade -

Section of September ha me there  $q_{\mu\nu}(x,x) \sim 2000$ Control of the State of the Sta

WEST OF  $g_{\alpha\beta}\approx 600^{2800}$ As a will care

The Boundary

y the second

Contract Con-

who is a second second

m. Ar marriet

Section 188

Athleten parfilmiert - Eindruck zu 1 1 4 ACT Kein Zweifel. Steve Martin absol-The second of the second of th

Gerd Fabian wird neuer Intendant der Philharmonia Hungarica in Mari. Die Nationalgalerie Berlin wird bis zum 15. Februar im Belgrader Na-Single Principle tionalmuseum die Ausstellung "Klas-

sische Moderne" zeigen. Das Freie Deutsche Hochstift widmet seinem langiährigen Direktor und bedeutenden Goethe-Forscher Ernst Beutler eine Ausstellung (bis

31. Januar). Zu Khren von Tuchelsky zeigt die Berliner Akademie der Künste eine Ausstellung, in der zum ersten Mal der schwedische Nachlaß des Schriftstellers einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt wird (bis 9. Februar).

KULTURNOTIZEN Antonio Tevar, spanischer Historiker, der 1981 den Hansischen Goethe-Preis emplangen hat, ist 74jährig

in Madrid gestorben. Heribert Aichinger, Schauspieler-Veteran des Wiener Theaters in der Josefstadt, starb im Alter von 82 Jah-

Der Tenor Dimiter Usunow, Kammersänger der Wiener Staatsoper, ist 63jährig in Wien gestorben. Theo Riegler, Schriftsteller und Kabarettist, ist im Alter von 81 Jahren

in München gestorben. Andres Beck, aus Ungarn gebürtiger Bildhauer, ist mit 78 Jahren bei Paris tödlich verunglückt.

Vom scheinbaren Chaos zur perfekten Scheinwelt: Ein Blick hinter die Kulissen der New Yorker Modewoche / Schweizer Pelzcouturier ist Renner der Saison

## André **Bisang** schwammen die Felle dann doch nicht davon

Von KNUT TESKE

Ein Europäer, der Schweizer Designer André Bisang aus Zürich, hat den omerikanischen Pelzmarkt erobert. Seine Kreationen gelten als das Nonplusultra. US-Nobelgeschäfte wie Bergdorff-Godman, Neiman & Marcus, Saks melden ausverkaufte Bestände. Die WELT war dabei, ols dieses Weihnachtsmärchen begann, und Bisang - vor Aufregung fast magenkrank - in New York seine Winterkollektion 85/86 vorstellte.

fern aber dem Tohuwabohu, das noch zehn Minuten vor der Premiere in der New Yorker Masonic Hall herrschte, die Fruchtbarkeit innewohnt, hätte man schon zu diesem Zeitpunkt nicht mehr um den Erfolg zu bangen hrauchen. Schon der Schlußbeifall uferte zu einer "standing ovation" aus – und das bei einem Publikum, das sich aus lauter Fachleuten rekrutierte. Und so sah man bereits während der Präsentation manchen Konkurrenten erbleichen und manch' begehrliches Blitzen in den Augen selbst härtestgesottener Einkäuferinnen.

m Anfang war das Chaos. So-

Noch aber war es nicht so weit. Noch hämmerte es in den heiligen Hallen des einstigen Freimaurertempels an der 24. Straße, als sollte Rom an einem Tag erbaut werden. Während draußen wieder einmal der Verkehr zusammenbrach, schien auch drinnen nichts mehr zu geben. Noch nicht einmal der Laufsteg, die via sacra der Modebranche, war errichtet, geschweige denn, daß die Reste - Holzwolle, Stoffe, Papier - weggeräumt gewesen wären. Inmitten dieses Gewirrs, unter halbnackten Arbeitern, Topmodels und ersten Galagästen, bleich wie der Geist Hamlets, André Bisang, der seine Felle davonschwimmen sah,

New York verzeiht keine Verspätung. Selber nur noch mühsam gebändigte Ordnung, Moloch, der die Geduld seiner Bürger frißt, wenn nicht diese selbst, zeigt er sich Verspätungen der Bürger gegenüber rachsüchtig wie ein versetzter Liebhaber. Ganz besonders an den Modetagen, wenn sich 100 Präsentationen aus drei Kontinenten - Amerika, Eu-





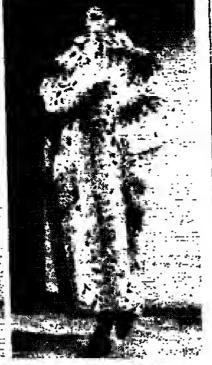

Drei Tröume in lang: Links die Weltpremiere, ein weißer Zobel für 100 000 Dollar. Ein Melange gefärster Nerz (Mitte) und ein Kanadischer Luchskatzenmantel.

ropa, Asien – in knapp zehn Tagen jagen, und ganz Lower East Manhat-tan zur verwinkelten Bühne wird. Was Rang und Namen hat, ist da Immer auf dem Sprung: Einkäufer und Kritiker, die bald wie gemästete Gourmets nur noch Augen für das exquisite Schnäppchen haben.

30, 40 Minuten höchstens gibt man einer Show, small talk mit inbegriffen. Wehe dem, der überzieht. Schon drängt die nächste Show, droht der Zeitplan zu kippen, maulen die Topmodels; auch sie müssen weiter. Auch sie haben Hochkonjuktur. 1000 Dollar pro Auftritt, sechs, acht Auftritte am Tage. Da muß der Zeitplan passen wie's Korsett. Eben noch waren sie bei Geof-

frey Beene, dem Mann, der Jaqueline Kennedy anzieht, bei Revillon Cartier, schon schlüpfen sie in die Bisang-Pelze. Die Luft der

Haute Couture ist dünn. Gipfel oder Absturz - dazwischen gibt es nichts. They never come back" -hier gilt es weiter.

Noch drei Minuten. Der junge Schweizer nun fast grün im Gesicht. Die Models sind inzwischen eingetroffen, 20 plus zwei Dressmen verschwindeo hinter die Trennwand. Wer die Mädchen nie gesehen hat, kennt sie doch - als Titelblattschönheiten von "Vogue", "Harper's Bazaar" oder "Cosmopolitan".

Keins der Mädchen unter 1,78 Meter, keins über 100 Pfund schwer.

Ihre Gesichter sind alles, ihre Körper bis auf die Größe nichts. In Jeans und Pullis kommen sie daher. Fragil, formlos, aber sündhaft teuer, die besten Mannequins der Welt. Später in Pelz gehüllt wirken sie wie die Inkarnation des Unerreichbaren; ihre Gesichter inszenierter Hochmut, ihre Show die perfekte Interpretation der Scheinwelt - für den, der zahlt freilich eber die Welt der großen Schei-

Hinter der Trennwand das Tabernaculum - wo die Schätze auf 86 Kleiderbügeln baumeln. Samtweiche Träume in Nerz oder Sumpfbiber, in Edelfuchs oder Zobel. Träume kniehoch oder lang. Träume in rostrot, mahagoni.

> goldgelb und elfenbeinweiß. Begehrlichkeiten schen 5000 und 100 000 Dollar. Der hinein Blick gleicht dem ins gelobte Land und ist ebenso schwer zu verwirklichen. Vor dem Eingang ein kleiner Mann, **deischgewordenes** Mißtrauen. Mehr als zwei

Millionen Dollar hängen schließlich hinter dem Bretterverschlag. Einkaufspreis. Mehr als fünf Millionen Dollar der Verkaufspreis. Drei bewaffnete Detektive schützen das Ganze. Es wurde zum Sport, sie zu enttarnen, blieb aber beim Versuch.

Die ersten sturmgepeitschten Rhythmen entluden wie ein Blitz die angespannte Atmosphäre. Die Show hatte begonnen, kaum 60 Sekunden

verspätet. Die Mannequins haben ihre Jockeyfiguren in goldgelben Nerz verpackt. Ein Quartett wirbelt über den Steg, wippt und kreiselt zur Musik; Härte im Blick, Unnahbarkeit. Ein Flirt bei Todesandrohung verboten. Es geht um die Pelze, um nichts anderes geht es. Schon schwenken die Dressmen ihre Alpacamantel mit Biberkragen, da toben acht Mannequins heran. Eine Phalanx im Stakkatoschritt. Rasierter Nerz, juwelenfarben. Schon ist der Mink in Mahagoni dran. Das Tempo erinnert an die Fischauktion im Hamburger Hafen, kann den Fachmann am Steg jedoch nicht übertölpeln. Prompt kommt erste Kritik. Das New Yorker Publikum wäre nicht das härteste der Welt die Pausen, so kurz sie sind, seien zu lang. Die Regenmäntel hätten zu viel voo Jil Sander. Beim Tweed sei der Kragen nicht abzuknöpfen und die Musik nicht immer rhythmisch genug. Abgefeuerte Spitzen und doch stets den Hauch zu spät. Schon wurde der Biber vom Eichhorn abgelöst, der Breitschwanz vom Iltis, da belebt der rostrote, naturfarbene Edelfuchs das Bild, belebte es, als die Musik leise wird, langsam, untermalend: Die Grand Luze-Klasse kommt. Die Zobelgruppe, 13 Kreationen, immer teurer, immer weniger Exemplare, endlich das Highlight, das Unikat, eine Welturaufführung der Zobel in Weiß-dank neuen Bleichverfahrens –, der Ivory Russian Sable Coat für 100 000 Dollar. Da bricht der Beifall los . . .

André Bisang staunt, erahnt den Erfolg, könnte jetzt, kaum daß er die Angst des Couturiers vor den Kritikern verloren hat, ein glücklicher Mensch sein. Jubelt doch die inkorponierte Kritikerkaste, sprudelt eine eisgraue Einkäuferin gar vor



Aufregung los, nennt die Weichheit des Peizes das wahre Synonym für Unwiderstehlichkeit, Schmelz und Zärtlichkeit. Doch Bisang, eher spröde, sieht somit seinem schlimmsten Moment entgegen: Er muß sich feiern lassen. Nicht nur hier. Die einflußreiche New Yorker Modezeitschrift "Women's Wear Daily" widmet dem 37jährigen die Titelseite, lobt die Eleganz seiner Arbeit,

Farbe. Der Mann, der architektonisch das Empire State Building dem goldbetreßten Trump Tower vorzieht, darf sich verstanden fühlen, atmet auf - his zu nächsten Kollektion, die so sicher kommt wie sein Lampenfieber. Schon im Januar lockt Leningrad wieder mit Bergen von Fellen bester Qualität.

vor allem sein soziales Verhalten und seine Anfälligkeit für Krisen.

Die Gewerkschaften wurden auf-

merksam, als in den Personalbögen

einiger Betriebe Hinweise auf die Ge-

burtsstunde auftauchten, untrügli-

ches Zeichen für die Konsultation ei-

nes Sterndeuters. Denn die Gehurts-

stunde und damit der Aszendent ent-

scheidet für ihn über das künftige

Schicksal jedes Menschen - und da-

mit auch über sein berufliches. Das

Hooorar für diese Entscheidungshilfe

schwankt in der Regel zwischen eir

## Piloten beklagen die sinkende Flugsicherheit

AFP/rtr, Dallas/Boston Nach Ansicht zahlreicher amerika-nischer Linienpiloten ist die Flugsicherheit seit den Liberalisierungs. maßnahmen der Regierung von 1978 deutlich gesunken. In einer Umfrage der "Dallas Times Herald" erklärten zwei Drittel der befragten 1200 Pilo. ten, vor allem die Wartung der Maschinen und die Ausbildung der Pilo. ten seien schlechter geworden. Außerdem habe die Qualität der Flugkootrolle nachgelassen. Viele Piloten versicherteo jedoch, daß trotz der besorgniserregenden Tendenzen das Flugzeug immer noch das sicherste Transportmittel sei. Beamte der US-Flugbehörde verhängten jetzt Startverbot für eine Maschine, die am Sonntag beim Landeanflug auf den Flughafen von Boston Teile einer Landeklappe verlor und trotzdem sicher landete. Die Teile fielen auf ein Auto und auf das Dach eines acht Kilometer vom Flughafen entfernten Hauses. Es wurde niemand verletzt.

#### Grubenunglück: ein Toter dpa, Hamm/Westfalen Ein Bergschlag auf der 1160 Meter

tiefen Sohle der Zeche Radbrod in Hamm-Bockum-Hövel hat gestern morgen ein Todesopfer und fünf Verletzte gefordert. Die Kumpel waren mit Vorarbeiten zur Aufnahme der Förderung beschäftigt, als unter ih-nen der Berg aufbrach und sie nach oben schleuderte. Die Opfer konnten schnell geborgen werden, weil die Strecke nicht einhrach.

#### "Greenpeace" zum Südpol AP, Sydney Das Schiff "Greenpeace" der

gleichnamigen Umweltschutzorganisation nahm gestern mit 35 Teilnehmern an Bord von Sydney aus Kurs auf die Antarktis. Es soll vier Mitglieder der Organisation ins ewige Eis bringen, die dort auf einer Forschungsstation überwintern wollen. Greenpeace will erreichen, daß die Antarktis zu einem internationalen Naturschutzgebiet erklärt wird.

#### Erfolgreiche Bewährung AP, Wiesbaden

Von den 37 100 Menschen, deren Bewährungszeit 1984 abgelaufen ist, haben 66 Prozent diese Frist erfolgreich überstanden. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden gestern mitteilte, haben gegen Ende 1984 insgesamt 121 000 Menschen un-ter Aufsicht eines Bewährungshelfers gestanden, 1983 waren es 115 000.

## KERNENERGIE NACHRICHTE Umfrage: Hehr Kernenergie Die Mehrheit der Bürger in den

westlichen Industriestaaten glaubt, daß die Kernenergie künftig noch mehr Bedeutung für die Stromerzeugung erlangen wird. Ende Oktober gab das schwedische SIFO-Institut Ergebnisse einer internationalen Umfrage in Staaten bekannt, die seit langem Kemenergie zur Stromerzeugung nutzen. Die Mehrheit geht von einer Zunahme der Kernenergie aus: In Großbritannien sind 75 Prozent dieser Ansicht. Bei uns gehen 52 Prozent vom weiteren Ausbau der Kernenergie aus.

Fragen? Rufen Sie uns an. Informationskreis Kernenergie Heussallee 10 - 5300 Bonn 1

## ZU GUTER LETZI

Wettermeldung in der Münchner "Abendzeitung": "Südbayern: Be-deckt, zeitweise Schneefälle, in tiefen Lagen in Schnee übergehend."

Lage: Der Zustrom milder Atlantikluft nach Mitteleuropa verstärkt sich, wobei mitgeführte Tiefausläufer das Wetter unbeständig gestal-

Vorhersage für Dienstag: Im Norden und Westen zeitweise ergiebiger Regen. Meist trüb-bedeckt. In Schleswig-Holstein Temperatur-rückgang auf 7 bis 3 Grad, sonst weiterhin um 10 Grad. Frischer his starker, an der See stürmischer

Westwind. Im Süden und Südwe sten ebenfalls meist nehlig-trüb. Temperaturen 6 his 9 Grad, nachts kaum niedriger. Schwacher his mä-Biger westlicher Wind.

Weitere Aussichten: Weiterhin unbeständig. Regenfälle mehr schauerartig. Nicht ganz so mild wie hisher. Sonnenaufgang am Mittwoch: 8.23 Uhr\*, Untergang: 16.14 Uhr; Mond-aufgang: 12.41 Uhr, Untergang: 23.56 Uhr (\* in MEZ, zentraler Ort Kassel).



Temperaturen in Grad Celsius und Wetter vom Montag, 12 Uhr (MEZ):

| Deutschland: |                 |     |      | Läbeck<br>Yannbean | 8    | bd<br>bd | Fare        | 15<br>5 | be        | Ostende                      | 9       | bw    |
|--------------|-----------------|-----|------|--------------------|------|----------|-------------|---------|-----------|------------------------------|---------|-------|
|              | Serlis          | 9   | bđ   | München            |      |          | Florenz     | - 3     | bw        | Palermo                      | 18      | be    |
|              | Bielefeld       |     |      |                    |      | R        | Genf        | ř       | Ne        | Paris                        | 8       | bw    |
|              |                 | 10  | Sp   | Munster            | 10   | Sp       | Helsinki    | -6      | S         | Peking                       | 3       | A.    |
|              | Brauninge       | .:  |      | Norderzcy          | 8    | Sp       | Honekong    | 15      | को        | Prag                         |         | bo    |
|              | Bremen          | 0   | Sp   | Nurrherg           | 8    | R        | lnnsbruck   | 2       | R         | Rhodos                       | 15      | be    |
|              | Dc∺gmad         | 10  | R    | Obersider          | 6    | bd       | Istanbul    | 12      | þw        | Rom                          | 10      |       |
|              | Dresden         | ō   | pw.  | Passau             | 7    | Sp       | Karo        | 20      | <b>DW</b> | Salzburg                     | 趿       |       |
|              | Pussesiori      | 10  | Sp   | Saarbrücken        | 16   | Da.      | Klagenfurt  | -1      | bd        | Singapiir                    | 25      | pa    |
|              | English.        | 10  | R    | Siungart           | 10   | pw.      | Konstanza   | ទ       | be        | Sphi                         | 15      | bu    |
|              | Essen           | 9   | Ė.   | Trier              | 7    | Sp       | Kopenhagen  | 5       | pw.       | Stockholm                    | -5      | bv    |
|              | Felaberg S.     | ÷   | Sp   | Zugspitze          | 4    | S        | Korfu       | 17      | he        | Straffburg                   | 9       | bu    |
|              | Fleesburg       | 8   | So   | Ausland:           |      |          | Las Palmas  | 19      | be        | Tel Aviv                     | 19      |       |
|              | Frankfurt V.    | 11  | DV.  | Ausiauu.           |      |          | Leningrad   | -6      | Ŝ         | Tokio                        | 8       |       |
|              | Problem         | 10  | D'A  | Algier             | 16   | bw       | Lissabon    | 10      | be        | Tunis                        | 17      | Ь     |
|              | Garriage.       | - 5 | E    | Amsterdam          | ίŌ   |          | Locarno     | 14      | be        | Valencia                     | 18      |       |
|              | Greatsward      | - 7 | Sp   | Alben              | 15   |          | London      | 9       | Ŕ         | Varua                        | õ       |       |
|              | Hamburg         | 9   | bd   | Borcelona          | 12   |          | Los Angeles | 13      |           | Venedig                      | Š       | h     |
|              | Mannostr        | 10  |      | Belgrad            | ii   | bw.      | Luxemburg   | 6       |           | Warschau                     | ĭ       |       |
|              | Kahler Asten    |     |      | Bordeaux           | ':   | he       | Madrid      | ě       |           | Wich                         | เว้     | Ъ     |
|              | Absect          | ğ   | ьà   | Bozen              |      |          | Mailand     | 5       |           | Zürich                       |         | bı    |
|              | V. moton        | 6   |      |                    | ١.   | he       |             |         |           | Zus iCii                     |         |       |
|              | Semater.<br>Nei |     |      | Brussel            | 9    |          | Malaga      | 12      |           | bd = bedrokt, but            | - heres | liet. |
| ٠            |                 | 8   |      | Budapest           | 10   |          | Mallorea    | ľ       |           | - Graupel, Ger > 0           | 1       | er. b |
|              | Rebienz         | Ā   |      | Bukarest           | 12   |          | Moskau      | -3      |           | bester, IN - up              | Wolber  | x Ne  |
|              | Non-Eonn        | 20  |      | Casablanca         | 15   |          | Neapel      | 13      | he        | Sehel B. Reger<br>schauer, S | ı ils - | Jege. |
|              | Kenstana        | 5   |      | Dubim              | - 11 | pw.      | New York    | - (     | bw.       | ectaner, 5                   | SCARC   | 22    |
|              | LANGUE          | 7,0 | l bd | Dubrovnik          | 12   | pa.      | Niezz       | 15      | be        | Scholerschauer,              | ob o    |       |
|              |                 | - 7 | Sp   | Edinburgh          | 11   |          | Oslo        | -       |           | volkculos                    |         |       |
|              | ·               | _   |      |                    |      |          |             |         |           |                              |         |       |

## Welch' Wunderknabe

Er ist wohl der bekannteste Fernsehjournalist Frankreichs: Yves Mourousi. Sonntag abend aber stahl ihm in seiner Sendung ein 14jähriger die Schau. Zehn Minuten lang befragte Cyrille de Vignemont den französischen Staatspräsidenten François Mitterrand zu den Themen Computer, europäisches Forschungsprojekt Eureka und französische Raumfahrtpläne. Was die Fernsehzuschauer nicht wußten: Cyrille ist ein Wunderkind, das seit Jahren nicht mehr zur Schule geht, sondern sich in Fernkursen weiterbildet, Computerprogramme entwirft und verkauft, bereits Mil-lionär ist und sein Vermögen an der Börse angelegt hat. Cyrille brachte Mitterrand sogar leicht in Verlegenheit, als er fragte: "Warum ist es in Frankreich für einen 14jährigen ge-setzlich nicht möglich, eine eigene Firma zu gründen?" Der Präsident gab nach einigem Stottern zu: "Ja, ich weiß auch nicht, das ist mir noch nicht vorgekommen."

## Weihnachtswünsche

Gespräche und Spaziergänge mit der Familie in Bad Tölz erhofft sich Bundespräsident Richard von Welzsäcker von den Weihnachtstagen. Kanzler Helmut Kohl zieht es mit Frau Hannelore ins heimatliche Oggersheim. Sogar Außenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP), sonst ständig "auf der Düse", bleibt bei Frau und Tochter in Bonn. Parteifreund und Wirtschaftsminister Martin Bangemann will Frau und fünf Kinder in seinem Haus in Metzingen bei Stuttgart bescheren. Auch Arbeitsminister Norbert Blüm (CDU) wird die Feiertage im Familienkreis verbringen. Wo, das mochte er nicht preisgeben. Geheim sind auch die Plane von Bundestagspräsideot Philipp Jenninger (CDU) und Bayerns Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß (CSU): Privatleben soll Privatsache bleiben." SPD-Chef Willy Brandt wird mit seiner Frau Brigitte in seinem Haus in Südfrankreich das Fest verbringen. Die Grünen mögen bei der Weihnachtsidylle nicht mittun: Sie drängt es über die Feiertage zu Anti-Kernkraft-Demonstrationen ins bayerische Wackersdorf. Nur Otto Schily will zu Hause in Berlin "viele schöne Bücher lesen.

## WETTER: Zunehmend unbeständig LEUTE HEUTE | Eine Karriere nach dem Horoskop

Wenn sie neue Mitarbeiter einstellen, befragen so manche Firmenchefs den Astrologen

Offen zugeben wird es keiner. Doch so mancher Unternehmer und Manager vertraut weder seinem Fingerspitzengefühl noch den kiloschweren Gutachten der Wirtschaftsinstitute, wenn es um die Zukunft der Firma geht, um die Entscheidung zu investieren oder neue Mitarbeiter einzustellen. Er hlickt vielmehr in die Sterne. Das heißt, er läßt hlicken, von denen, die sich dazu berufen fühlen: den Astrologen.

In der Frankfurter Schimmelpfeng Review", einem Magazin für Führungskräfte der Wirtschaft, hat die Soziologin Hannelore Seelmann-Holzmann auf die nicht eben seltene Praxis verwiesen, daß "in vielen Betrieben der Bundesrepublik nicht nur Betriebswirte oder Kaufleute entscheiden, sondern auch Astrologen zur Beratung herangezogen werden".

E. REVERMANN, Münster

Auf dem Müll, der nach Demon-

strationen in den Straßen liegt, blei-ben Kommunen und Städte sitzen.

Sie können Ausgaben für zusätzliche Straßenreinigung nicht dem jeweili-

gen Demonstrations-Veranstalter in

Rechnung stellen. Mit dieser Grund-

satzentscheidung (Az: 9 A 2018/84)

hat das Oberverwaltungsgericht

Münster gestern das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit (Artikel 8

Grundgesetz) höher bewertet als

mögliche Folgeschäden. Dieses

Grundrecht, so das Gericht, lasse sich

praktisch nur auf öffentlichen Stra-

Nach einer Großdemonstration mit

50 000 Teilnehmern gegen die

BAfoG-Regelung im Dezember 1982

in Bonn hatte der Oberstadtdirektor

der Vereinigten Deutschen Studen-

tenschaft als Veranstalter 3700 Mark

in Rechnung gestellt, weil die Stra-

Ben nach dem Demonstrationszug au-

Berplanmäßig gereinigt werden muß-

Wie schon das Verwaltungsgericht

Köln in erster Instanz unterstrich ge-

stern auch der Neunte Senat des

höchsten Gerichts in Münster, nach

den geltenden Straßengesetzen kön-

Ben und Plätzen verwirklichen

Horoskope also als Grundlage für betriebliche und Personalentscheidungen? Kein Zweifel. Als Betriebsausgaben wurden sie denn auch über Jahre von der Steuer abgesetzt. Damit war allerdings schou im April 1983 Schluß. Damals verfügten die obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder, daß die Deutung himmlischer Zeichen nicht abzugsfähig sei, da sie nicht durch die Erfordernisse des Betriebes, sondern durch die Person des Betriebsinhabers und dessen persönlichen Glauben bedingt sei

Die Türen der Chefs und Vorstände waren den Astrologen aber des-halh nicht verschlossen. Besonders bei der Einstellung neuer Mitarbeiter wollte und will man auf ihr Urteil nicht verzichten. In Grundhoroskopen zeichnet der Astrologe das Persönlichkeitsbild des Bewerbers,

ne nur derjenige zur Regulierung der Schäden (in diesem Fall Reinigungs-

kosten) herangezogen werden, der im Einzelfall tatsächlich als Verursacher

auszumachen war. Wenn jedoch Flug-

hlätter, Dosen und anderer Müll bei

einer solchen Großdemonstration

weggeworfen würden, sei der eigentliche Verschmutzer in der Regel nicht

Nach Ansicht des Gerichts kann

der Veranstalter als "geistiger Urhe-

ber" solcher Demonstrationen mit ei-

ner großen Anzahl von Teilnehmern

nicht gesamtschuldnerisch für sämtliche Schäden der Folgen haftbar ge-

macht werden, die einzelne Teilneh-

mer anrichten. Die verfassungsrecht-

liche Wertentscheidung für Grund-

recht auf Versammlungsfreiheit ge-

nieße nach Artikel 8 des Grundgeset-

zes einen hohen Rang und müsse hö-

her bewertet werden als eventuelle

Schäden. Bei solchen Veranstaltun-

gen habe der Leiter beziehungsweise

Veranstalter nur für einen ordnungs-

Weil es bisher in diesem Komplex

noch keine Entscheidung des Bun-

desverwaltungsgerichts gibt, hat der

Neunte Senat in Münster ausdrück-

gemäßen Ablauf zu sorgen.

lich Revision zugelassen.

festzustellen.

Die Demos und der Müll

Urteil: Kommunen müssen Reinigungskosten tragen

paar Hundert und ein paar Tausenc Mark.

Wie gesagt, nur wenige Männer de: Wirtschaft bekennen sich dazu, auch mal das persönliche Horoskop zu Ra te zu ziehen. Max Grundig etwa liel zu seinem 75. Geburtstag in der Haus zeitschrift sein eigenes veröffentli



#### Glück gehabt: Doppelsturz ins Netz

Dramatische

Sekunden am Rande der Tiefe

Walter McGinn aus Boston versucht unter Aufbietung aller Kräfte, den lebensmüden William Dolan (28) vom Sprung in den Tod abzuhalten. Dazu war der junge Mann am Sonntag aufeine Autobahnbrücke geklettert Dort cam es zum Gerangel zwischen ihm und dem nachgekletterten Lebensretter. Der konnte den **Todeskandidaten** auch nicht halten und stürzte mit ihm in die Tiefe – in ein rettendes Netz, das inzwischen aufgespannt worden war.

.....

12 18 1"

150 750  $\mathcal{X} = \{x_{ij} \in \mathcal{X}_i \mid \mathcal{X}_i \in \mathcal{X}_i \}$ on Matt

au jes ett, giftlitt

الدفاها ومسا ar at 17 A .... 3 1 22 12 1. 19 \$4 bet The section of the second - 1- 1-1-24

AND ADDRESS OF THE PARTY ander with The state of the state of njen prkom A migration defect ari ar it it ZHAT D

> 99 Fur len Tic Titl!

WIRTS 10 TO 12 TO " nowing das

Amender Sten in teel gemeen vom ter tweether-With the contract of the second でかれたい: これの2manparpa Edd Vital a transport benefit Sieder in that teachs Cod F. - James Lev. Haus-

Print har

the Vinctor of

Minerge: 11 on two-riversity Blancker - the Bundes der Gelbumgenesel für The American digerral alm Haus der Bundesbark Time August and den Ziel ediction and his fund Pro Endesen and and vier be

ber Generalmusiken am des Philliammonischer Amelienes " Hambury Mader wird seinen Vertra the kindiger Er konn a an amount miscalaine Brewicklichen (S. 21)

Der schwecken ber Welterseisen Milson (20) gowann in M di Camping di dialien) se Sessen Webenne Stateur Zwe brude der Jugoslawe Boys atommelt (S. 8)

AUS AI R Nach der Kaltbittigen F thing Paul Castellos, Clief d Paulie Gambian aut offer m New York before but t Briden Ausbrach eines neu-Statuege (N 201) School vor seine

Außerdem lesen tea: Who Frankreichs? heute Witter halfspelt John Schatten Alptraum

happy leei then: Mr. Ibbenbu Side Defensive Schlag gegen den Ter Migligher retharter

personalien and Le d Ron des Tages die Redaktion